

Selbitverlag Martin Fraenkel





## Selbsterlebtes \* \*

# \* \* Selbsterzähltes

4 Episoden aus meinem Leben.

Nach einem Vierteljahrhundert.

\_\_\_\_ Estudiantina.

Mein Freund Don Augusto.

Der Besitzer des Popocatepetl.



Selbstverlag Martin Fraenkel.
1908.

# einem Vierteljahrhundert.

Ew. Hochwohlgeboren in herzlicher Dankbarkeit gewihmet!

Der Verfasser

Martinfraendel.

## 

#### Nach einem Vierteljahrhundert!

eihnachten nahte mit Siebenmeilenstiefeln; es lag in der Luft, es schimmerte aus tausenden von Schaufenstern, es schlummerte in Millionen von erwartungsvollen Kinderherzen und es bangte in aber und aber Millionen von väterlichen Vortemonnaies, es raffelte auf unzähligen Lastwagen durch die Gc= schäftsstraßen, es brückte Flotten von Schiffen tiefer in die salzige Flut, es durchquerte in "Cleftrischen" Plate, Strafen und Vorstädte und es furrte auf zahlreichen öffentlichen und Privatautos die Verkehrsadern tutend und hupend, als riefen sie höhnisch der Welt zu: Wir sind die Herren der Stadt und von allem, was fo brum und dran hängt. Auf den Trottoirs, da schob es sich, da wogte es, daß sie brausenden Bergbächen glichen, die einen schoben und die andern wurden geschoben. So geht es auf der Welt, und die da, die es verstehen zu schieben. das find die, die da vorwärts kommen und an die Spike gelangen, an der immer noch Plat

ift. Deutschland schiebt auch und treibt, und esift gut so, daß es immer noch Nivalen hat, die sich schieben und treiben lassen, und wo man hinkommt in der Welt, da sindet man Deutsche, sei es im entserntesten, im verborgensten Handelsplächen up the river und da schiebt er die Konkurrenz beiseite und treibt Handel und Industrie, Gewerbe und Nächstenliebe, und wieder ihn treibt ein unwiderstehlicher Unternehmungsgeist, der ihm angeboren — und so weiter ad infinitum.

Ich stand am Fenster und "starrte" auf die Straße hinab. Ach, wie gerne hätte ich esgeschaut, dieses freudige Getümmel auf den Straßen, die vor Aufregung und Erwartung glühenden Kindergesichter und die glückstrahlenden Mienen der reich mit Schägen beladenen Mütter, Tanten und Schwestern.

Es war nun das britte Mal, daß es mir versagt war, freudig zu sein mit den Freudigen. Aber nicht der Gedanke war es, leer auszugehen bei dem großen Freudenseste, sondern die bestlemmende Tatsache, nicht auch die erfreuen zu können mit einer Ueberraschung, einer Ausmerks

samkeit, einer Gabe, welche im verflossenen Jahre Ausopserung, Nachsicht, Freundlichkeit und Güte dem Blinden erwiesen hatten. Ja, die Finanzen.
— Wenn die nur besser wären. Wie gerne hätte ich Fräulein Martha zum heiligen Abend eine kleine Freude bereitet für alle die Zeit, die Gebuld, die treue Pflichtersüllung und die siete Bereitwilligkeit, die die ganze Zeit auch nicht einen Augenblick gewankt hatte, immer gleich gütig bereit, dem Blinden sein trauriges Dasein zu erleichtern.

Ich werbe eine Weihnachtsgeschichte schreiben, bachte ich bei mir, bas ist aktuell und ewig neu, beliebt bei alt und jung, hoch und niedrig. Ich werde mir Mühe geben, vielleicht hilft mir meine Phantasie, Gestalten und Szenen heraufzuzaubern, die die Herzen rühren. Man wird die Geschichte lesen und man wird sie mir bezahlen und dann werde ich Geld haben und ich werde Fräulein Martha etwas Schönes kaufen und sie wird sich freuen und ich werde auch meine Weihnachtsstreube haben. Der verslirte Optimismus, der wieder mit mir davon lief. Aber rasch ans Werk, gesagt, getan; keine Zeit verlieren, ehe

bie Gebanken fliehen und die strenge, frische-Weihnachtsluft einem trüben Matschwetter trostloser Gedankenversumpftheit Platz macht.

"Fräulein — bitte, kommen Sie boch herein, wenn Sie Zeit haben und bringen Sie einen großen Konzepthogen mit und das große Tintensfaß und eine neue Feder und vergessen Sie nicht das Linienblatt, denn Sie wissen, sonst geht es abwärts mit meiner Literatur", und Fräulein Martha erschien gleich darauf, lachend, mit den gewünschten Utensilien und fragte: "Na, was soll ich denn nun wieder schreiben, wahrscheinlich wieder so eine dumme Geschichte von Mexiko oder dem Pfesserland, voll von alten Hexen, Gistmischern, Haissischen und kahlköpfigen Uassegeiern."

"Nein", sagte ich, "heute mache ich in besserr Literatur, ich habe eine Ibee, eine sehr gute Ibee, ein Weihnachtsmärchen, wie es noch nicht gebruckt ist, etwas ganz Neucs; also bitte, Fräulein Martha, rücken Sie bas Linienblatt zurecht, tauchen Sie ein und schreiben Sie." —

Dabei fing ich an, energisch im Zimmer auf und ab zu gehen, so gut meine Blindheit

eine Stabilität dabei möglich machte und drehte die Kurbel in meinem Phantasiekasten auf und ließ die Gedanken surren und surren und öffnete die Lippen und schluckte und schwieg.

"Nun", interviewte mich Fräulein Martha, "ich bin bereit, die Tinte trocknet mir ja auf der Keder ein, fangen Sie doch endlich an." Da kam mir die Idec zurück und ich diktierte frisch drauf los: Es war einmal — und da blieb ich stecken und nach einer Minute oder so fragte sie schalkhaft: "War es wirklich einmal?" und ich versicherte ihr ernsthaft, daß dem wirklich so sci und dann gestand ich ihr kurz, daß alle die schönen Gedanken wieder weggeflogen waren oder vielmehr nicht aufkommen konnten bei der Konkurreng auf der Straße mit ihrem frohen Lachen, ihrem Scharren und Trampeln, ihrem Surren und Pfeifen, Fauchen und Tuten, die lebende Weihnachtsbilder schuf, wirkliche und wahrhaftige, neben der meine Phantasie ein blasses Daguerretyp blieb.

"Bissen Sie was, Fäulein", sagte ich, um mir aus der Verlegenheit zu helsen, "wir wollen hinunter auf die Straße gehen und uns in das

frohe Gedränge da unten mischen und horchen und lauschen und uns drängen und schieben Taffen und so selbst mitwirken in dem großen Lebendem Bilde, das sich da abspielt und das sich Weihnachtstrubel nennt und da werden mir die Gedanken wieder kommen, denn mit den frohen Kinderstimmen und mit dem Knarren der Waldteufel und den Wißen der Hampel= männer wird die Kindheit wieder wach in mir werden und die Weihnachtsfeen, die mir im Laufe der Jahre in dem wirren Getriebe der Welt fremd geworden find, werden meinem Geifte wieder näher kommen und mir Ideen und Ge= danken zuflüstern, Weihnachtsgedanken, und die wollen wir festhalten und sie schnell hinaufbringen in unser Stübchen und Sie werden sie nieder= schreiben und der Drucker wird sie drucken und das weite Publikum, Groß und Klein, wird sie lesen mit Erstaunen, daß das Weihnachtsmärchen noch nicht ausgestorben ist, daß cs noch Plat hat und lebt und gedeiht in dem großen Babel, in dem wir leben, der großen Sandelsstadt, der man nur den einen Gedanken zuschreibt, Geld zu verdienen, Geld, Geld und immer wieder Geld! Und nun, siebes Fräulein, laufen Sie schness und setzen Sie ihr Pelzbarettchen auf und ziehen Sie den Silbergrauen an, der zwar schon etwas alt aber mollig ist, denn es scheint recht kalt draußen zu sein." Ich tappte nach meinem Hut und Parapluie und ehe ich noch diese beiden notwendigen Appendige zusammen hatte, war sie auch schon wieder da, six und fertig und meinte: "Nun aber schness und halten Sie sich heute recht sest an meinem Arm, damit Sie mir in dem Gedränge nicht abhanden kommen."

Das Lärmen und das Getöse unten war so groß, daß an eine Unterhaltung kaum zu denken war und einem das eigene Wort fremd vorkam, so klanglos verschwand es in dem Tohu-wabohn der großen Verkehrsader. Zwei, drei, vier Uebergänge von Seitenstraßen wurden glücklich genommen, wenn auch das Lavieren in den Wogen des Riesenverkehrs nicht ganz leicht war. Da, an einer Ecke nicht weit vom Hauptbahn-hof kam der erste Chok und zwar ein so heftiger, daß die Leeseite unseres Schiffleins Havarie erslitt. Ein Frachtdampfer in Gestalt eines schwersbeladenen glücklichen Vaters, der wahrscheinlich

noch schnell einen Zug erwischen wollte, war in der Site feiner Bestrebungen mit seiner Ladung, einem großen harten Pakete, mit dem Teile meines Gesichtes follidiert, in welchem sich mein linkes Auge befand. Ich hatte entschieden Pech mit meinen Augen, das war klar, früher mit bem rechten und jett mit der Ersatreserve Gin heftiger Schmerz in der Augenhöhle sowie ein gewisses naffes Gefühl darin, wie es nur bas Quellen von Blut mit sich führt, belehrte mich, daß der Anprall nicht ohne unangenehme Folgen geblieben war. Glücklicherweise war der gläferne Augapfel nicht zerbrochen, was ich erst befürchtet hatte. Davon überzeugte fich Fräulein Martha. Aber da das Blut langfam weiter hervorsickerte, wollte sie die Sache nicht so ohne weiteres auf sich beruhen lassen und sagte: "Wir wollen gleich zu einem Arzt gehen, damit er die Wunde ordentlich untersucht und verbindet." Und sie strenate ihre Augen rechts und links an, um die Platte des nächsten besten Aeskulap zu entdecken. zu entziffern.

"Eureka", frohlockte sie schon nach wenigen Schritten, "ba hätten wir schon einen und"

nähertretend, "jogar einen Augenarzt, da haben wir ja verhältnismäßig noch Glück". Das Mädschen oben wollte und, da die Sprechstunde bereits vorüber war, nicht hereinlassen, aber alssie das blutige Taschentuch sah, wurde sie doch weicher gestimmt und meinte, sie wolle doch nachsehen, ob der Herr Doktor noch im Studierzimmer sei. Der Herr Doktor war noch im Studierzimmer und wir wurden hineingeführt.

Der Arzt, eine hohe Erscheinung in den Fünfzigern, wie die Richtung und der Tonfall seiner Stimme mir verrieten, — ich din nämlich seit meiner Erblindung so eine Art Sherlock Holmes geworden — war sichtlich perpler, als er seine Untersuchung begann: Sin Mann mit beiden Augen aus Glas, das wäre ihm in seiner langen Praxis doch noch nicht vorgesommen, meinte er. Er stillte das Blut und verband die kleine Bunde, dann sagte er: "Die Sache hat nichts auf sich, in wenigen Tagen wird es nur noch eine Erinnerung sein, aber erzählen Sie mir doch, wie sind Sie eigentlich zu diesem surchtbaren Zustand gesommen, wie haben Sie beide Augen verloren?"

Ich berichtete ihm kurz, wie ich an Bord eines Schiffes, kurz vor der Ankunft in Amerika, durch die Messerstiche eines Irrsunigen mein linkes Auge eingebüßt hatte und wie nach vielen Jahren auch die Sehkraft des rechten Auges verstoren gegangen, so daß auch dieses dem Operationsmesser des Arztes zum Opfer fallen mußte.

"Wer hat die Erkulpationen gemacht?" forschte er weiter. "Die erste führte Professor Anapp in New-Pork, die zweite Professor Siler aus." Der Doktor ließ eine kurze Paufe in ber Unterhaltung eintreten, er überlegte sichtlich, dann bemerkte cr: "Und wann, jagen Sie, wurde bie erste Operation ausgeführt?" — "Im Mai 1882." - Der Argt schien diese Auskunft erwartet gu haben. Dann frug er weiter: "Und besinnen Sie sich noch auf Ihre Pflegerin im Hospital zu Wards Jeland?" Das Herz stand mir einen Augenblick fill. Die Frage war mir zu uner= wartet gekommen. Dann jagte ich stockend und mit etwas zitternder, unsicherer Stimme: "Meinen Sie Fräulein Clara, unsere Clara ober "Schwesterchen", wie sie von den Deutschen in Der Ward allgemein genannt wurde, Herr Doktor?"

- "Dieselbe!" antwortete er mit etwas heiserer Stimme.

"Ja, glauben Sie, Berr Doktor, daß ich die vergessen hätte oder auch nur einen Augenblick vergeffen könnte, die mir damals mein junges Leben, an dem ich gar sehr hing, gerettet und, was mehr, viel mehr ift, mir den Glauben an Gott, die Menschheit und eine Gerechtigkeit in ben schwersten Stunden meines Daseins wieder= gegeben und dies in einer Stunde, wo ich voller Verzweiflung an allem, was einem Menschen beilig fein kann, nur den einen Gedanken hatte, mein unglückseliges Ich ohne viel Aufhebens in Die Ewigkeit einzuschmuggeln!" Ich hielt einen Augenblick inne, da ich nicht recht wußte, ob mein Erzählen ben Berrn berart intereffierte, daß ich seine Aufmerksamkeit fesselte. Er fagte furg: "Sahren Gie fort!"

"Es war am Tage meiner Einlieferung in das Hofpital, als die Sache sich ereignete. Die amtierenden Aerzte hatten meine Bunden frisch verbunden und kopfschüttelnd Bemerkungen über den schlechten Verband des Schiffsarztes gemacht. Der Blutverlust war ein ungeheurer gewesen

und der Pulsschlag äußerst schwach. Nach einigen Anordnungen verließen mich die Herren wieder, nur die Nurse blieb noch kurze Zeit bei mir. Es war ein junges deutsches Mädchen mit äußerst-gutmütigem Gesicht, mit wahren Madonnensügen.

Ich blieb allein. Der erste Clan nach der ungeheuren Aufregung der Ginfahrt in den Hafen und der ganzen Affare war einer großen Ab= spannung gewichen. Die Reaktion war eingetreten. Gleichgültig für alles, was um mich her war, döste ich vor mich hin. An Hause bachte ich wenig. Ich hatte zu wenig Gutes dort er= fahren, um mit tieferen Gefühlen baran zu hängen. Seitbem ber Vater nach furzer Witwerichaft die rote Schauspielerin als zweite Frau ins Saus geführt hatte, war das Wort "Beim" für mich nur noch ein leerer Begriff gewesen. Einzelne Gedanken kamen und gingen, aber es war mir unmöglich, sie festzuhalten. Selbst die Tatsache, daß ich mit 20 Jahren ein Krüppel geworden, auf Lebenszeit entstellt war und nun in diesem Zustande den schweren Kampf ums Leben in einem fremden Lande auszufechten

hatte, war mir in diesem Augenblicke nur unklar und verschwommen und beunruhigte mich wenig. Ein Meer von Stumpssinn hatte sich meiner bemächtigt und ich hatte das Bewußtsein dieses Stumpssinnes. So ernst wie die Situation war, verließ mich auch hier der Humor nicht und unwillkürlich lächelten meine Lippen, als mir die alte Melodie aus der Studentenzeit einsiel, die ich vor mich hinsummte:

"Stumpffinn, Stumpffinn, du mein Bergniigen", "Stumpffinn, Stumpffinn, du meine Luft !"

Fremde Laute tönten hier an mein Ohr, man sprach englisch mit starkem irischem Accent, interessiert lauschte ich den Worten. Hier war eine Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu bereichern und die durste ich nicht vorübergehen lassen. Es waren zwei Wärter, die an das Fußende meines Bettes getreten waren, Männer mit roten breiten Bulldoggengesichtern, mehr Fleischergesellen, denn Krankenwärtern gleichend.

"I say, Jimmie", fagte ber eine, "the doctor 's said this 'ere dutchie is a sure goer. He won't pass the night. I've been to a surprise party last night and I need

my night's rest. Give 'm a something into his ,,nightcap", so that I won't have to run after the doctor".

"All right, Charlie", antwortete Jimmie, und die beiden Edlen entfernten sich, um beim Schichtwechsel noch schnell a drop o' "Old Scotch", hinter die Binde zu gießen, den wie-vielten heute, war wahrscheinlich schwer zu sagen.

Ich hatte das Gespräch, das im breitesten Brogue gesprochen worden war, wohl verstanden. Ich sollte, um den gemütvollen Charlie die Nachtruhe nicht zu stören, mittels einer Dosis "Etwas", vielleicht Laudanum, in meinem Nachttrunk geräuschlos ins Jenseits befördert werden, da doch nicht mehr viel an mir zu retten war. Eigentlich amüsierte mich die Sache im ersten Augenblick, dann übermannte mich wieder die bleierne Apathie. Ich schloß die Lider. Ohne das Bewußtsein zu verlieren, hatte ich doch nicht mehr die Krast, einen richtigen Gesanken zu sassen zu fassen und den Ereignissen entgegenzuhandeln.

Stunden vergingen. Ich hörte die Glocke auf dem Turme 5 Uhr schlagen. Unwillfürlich

zählte ich die Schläge nach, die Ewigkeit rückte mit Schnellzugsgeschwindigkeit näher, und doch wähnte ich jede Sekunde eine Ewigkeit. Die Schatten der hohen Bäume vor den Fenstern der "Ward" wurden länger und länger, und hatten Teile des Naumes, in dem ich lag, dereits in graues Dunkel gehüllt, während zwischendurch auf den Diesen sich noch der helle Sonnenschein spiegeste und die Lust darüber in Myriaden von Atomen pirouettierte.

So groß auch die Apathie und Lethargie, die von meinem Körper Besitz ergrissen, war, hatten doch die Glockenschläge eine Wirkung auf meinen Geist hervorgebracht. Der Nachttrunk, der den Abgrund zwischen Dasein und Ewigkeit in leichtem Bogen überbrücken sollte, war nun so nahe gerückt, daß seine Eristenz doch nicht mehr so ganz von mir ignorirt werden konnte. Meine Gedanken wurden wieder rebellisch. Wazrum mir dies alles? Warum sollte ich mit meinem Leben dasür büßen, daß ich eine gute Tat begangen hatte? Warum? Warum? Die Doktrin von der göttlichen Vorsehung wollte mir in diesem Augenblicke absolut nicht einleuchten.

Ich begann gegen sie zu eifern und eiferte mich. wenn man bei meiner damaligen minimalen Willenskraft es jo nennen kann, in eine gemiffe auflehnende Gereiztheit gegen die Gottheit hinein. Dann erinnerte ich mich der Auferstehung. Da wurden ja wohl die auten und bosen Taten gewogen. Ich schauberte. Nur eine gute Tat? Nicht mehr? Ich begann hastig Inventur zu machen. Ich zermarterte mein Sirn und suchte. 3ch fand auch noch einige mehr, die eventuell dafür gelten konnten, wenn der Herrgott nicht fo genau hinfah, aber dann kamen die Bofen. Sie kamen herangerückt, ohne daß ich es hindern konnte, mit viel Halloh, und Pauken und Trompeten. Und fie fletterten und purzelten übereinander und ftürzten fich in die Wagschale, daß fie schwer herniedersauste und das Zünglein ganz schief stand und die andere Wagschale mit dem winzigen Säuflein meines Sabens ganz oben in der Luft baumelte und hin= und hertanzte, so leicht war cs. Und das Soll des Fazits meines Lebens wälzte sich wie eine Riesenlawine auf meine Bruft, daß sie schwer atmete und fämpfte und ich die Last kaum tragen konnte.

zitterte vor Schreck und namenloser Angit. Der falte Schweiß rann, ftromte mir aus den Poren und in weniger benn keiner Zeit war ich wie in einem Eismeer gebadet. Ilm des Simmels willen, stand es so um mich? War da keine Rettung, feine Schiebung möglich? Mein geistiges Auge überflog blipschnell, schreckensvoll die Sündenlast, hier die kleinen, dort die großen. Da schien es mir, als ob plötlich ein gütiges göttliches Auge die ganze Bescheerung mit freundlichem Blicke musterte, und die Sündenschale flog pfeilschnell in die Sohe, sodaß das Zünglein fenkrecht stand. Ja die Rreditschale senkte sich noch ein wenig mehr, fo daß fogar ein kleines Saldo zu meinen Gunften sich ergab. Und wie Schuppen fiel es von meinen Augen und ich urteilte mit denfelben Augen wie die Gottheit felbst und staunte. Die großen und die kleinen Sünden zerfloffen wie in nichts vor der groß= berzigen Kritik eines Gottes, der weder der Rönig der Philister noch der Prajes einer uni= verfellen "Spießer"-Bereinigung ift.

Das Rascheln von Frauenröcken und leise Fußtritte riefen mich aus meiner Gottähnlichkeit

in die rauhe Wirklichkeit zurück.

Es war die deutsche Nurse, die gekommen war, mir meinen Abendgruel zu bringen.

Sie sagte: "Sier, Herr Fraenkel, ist Ihr broth, es ist mutton broth, es ist sehr gut, ich habe es selbst probiert, essen Sie nur tücktig, damit Sie recht bald wieder zu Krästen kommen. Und dann habe ich Ihnen auch noch ein Körbchen mit frischen Erdbeeren mitgebracht. Die habe ich eben eigens für Sie gepflückt, da ich heute Nachmittag in der Office Ihre Geschichte gehört habe und wie Sie zu Ihrer Verwundung gesommen sind. Die Erdbeeren dürsen Sie erst morgen früh essen, wenn Sie auswachen, dann bekommen Sie Ihnen besser. Und nun wollen wir beten".

Damit kniete sie nieder, den Kopf gen dasfleine Kruzisig gewandt, das an der Wand zu meiner Linken hing und betete. Es war keine Litanei, kein auswendig gelerntes Gebet, keine abgedroschenen Verse. Es waren nur einfache Worte ohne Phrasen, keine Gottanhimmelei und doch jedes Wort Gott gefällig, wohl angebracht und ohne Ziererei, geraden Wegs zum Herrgott sgehend und rückwirfend geraden Wegs zu meinem Herzen. Ich hatte die Hände gefaltet und betete mit. Es war ein Gebet, wie es in jedem Wenschenleben vorkommt, aber auch nur einmal, au moment du sublime et du suprême!

Als eine halbe Stunde darauf der gemütz volle Charlie mit seinem "nightcap", dem präzparierten Whisky kam, stieß ich seine Hand energisch zurück und weigerte mich entschieden, das Höllenbräu zu trinken. Schwester Clara's Erdbeeren sollten doch am Morgen gegessen werden und dazu mußte ich doch noch leben. —

Acht Tage später war ich wieder auf, nach weiteren acht Tagen wurde ich operiert und vier Wochen nach Fräulein Claras glücklicher Intervention war ich bereits an der Arbeit, mir mein Brot in der Neuen Welt, wenn auch als Krüppel und unter recht schwierigen Verhältnissen zu verstienen.

Der Doktor hatte mir, ohne mich zu unterbrechen, zugehört, dann bemerkte er kurz: "Und erinnern Sie sich des jungen Usüstenzartes, der immer bei den Visiten mit dem Oberarzt kam und der Sie dann auch nach der Klinik zu Professor Anapp begleitete? Das war ich." Und damit stand er auf, wandte sich der Türzu und diese öffnend, fügte er bei: "Und Schwester Clara ist nunmehr seit beinahe 24 Jahren meine liebe Frau und so Gott will, seiern wir nächstes Jahrunsere silberne Hochzeit." Damit öffnete er die Tür und rief in dasnächste Zimmer: "Clärchen, komm doch mal herein, hier ist ein alter Bekannter aus unserer New-Yorker Zeit, von Wards Island." Und er erwähnte kurz die Begebenheit. Die Frau Doktor erinnerte sich meiner allerdings nur dunkel. Siemochte wohl viele solcher Szenen erlebt haben. Uber sie freute sich doch herzlichst über dies Wiedertressen.

In diesem Augenblick ertönte eine helle Stimme im Borzimmer, ein Hin: und Wider: reden. "Aber, bitte, schicken Sie mich doch nicht den weiten Weg zurück und die schönen Rosen würden doch sicherlich erfrieren, wenn ich sie in der grimmigen Kälte wieder mit wegenehmen müßte."

Damit klopfte die Sprecherin resolut selbst an die Tür und ohne ein "Herein" abzuwarten, trat sie stürmisch ins Zimmer, wo sie in ein konvulsivisches Schluczen ausbrach.

Der Doktor beruhigte sie jo gut er kounte.

"Ach, Herr Doftor, ach, ich bin so rasch hierher geeilt, um Ihnen die Rosen zu bringen und Ihnen zu sagen, daß unser liebes gutes Lieschen seit heute Mittag wieder etwas schen kann, sie kann schon einzelne Gegenstände genau unterscheiben und das Tageslicht tut ihr schon garnicht mehr so weh, und da bin ich schnell hierher gelausen, den weiten Weg, um Ihnen zu danken, daß Sie Lieschen das Augenlicht gerettet haben und da wollte mich das Mädchen nicht herein lassen und sagte, Sie wären nicht mehr zu sprechen — und — —", alles dies von Schluchzen unterbochen.

Ich war ausgegangen, um das Weihnachtsmärchen zu finden und ich hatte es gefunden. Aber nicht so, wie ich es mir gedacht hatte, im

:k

schimmernden bunten traditionellen Flitterkleide der Theater: und Pantomimensec, sondern im ernsten praktischen Gewande der Wissenschaft, der stetig vorwärtsstrebenden, unermüdlichen, die nur ein Ziel im Auge hat, zu wirken im Dienste und zum Heile der Menschheit!



Estudiantina.

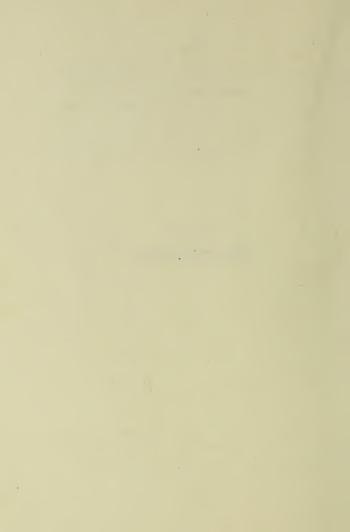



d möchte jedes Wort dieser Erzählung liebz fosen, dieser traurigsten, aber liebreizendsten Erinnerung meines Lebens. —

Aber um sie gang verstehen zu können, um mitzufühlen, mitzuempfinden, muß man ben Ort kennen, an den sie sich knüpft; muß man Las Flores gesehen und geatmet haben, Las Flores, jenen Blütenvorort von Buenos-Aires mit seinen reizenden Landhäusern, umwuchert von Blumen und Blüten jener wunderbaren Salb= tropenwelt; und man muß sie gekannt haben, die luftige Estudiantina, jenen ausgelassenen Studentenverein, und feine tecken, feschen Mit= glieder, dic, wißig und musikalisch bis in die Spite des fleinen Fingernagels, vor allem Paquito und Ramoncito und Luis und wie sie alle hießen die lieben, luftigen Burschen, mit ihren feinen, durchgeistigten Zügen und den schmalen Röpfchen, den atlasgefütterten Capas, ihren Mandolinen, Banduriasund Guitarren; alle reicher Leute Kind, ohne Sorgen und nur Frau Musica und Aphroditen hulbigend. Aber vor allen müßte man sie gekannt haben, Pura und — die Liebe!

Der Anfang war wie immer romantisch, die Entwicklung banal, das Finale eine Symphonie.

Er hieß Francisco, sein Bater war Rentier, die Mutter eine gute Frau, und er das einzige Rind. Demnach waren ungefähr fo ziemlich alle Vorbedingungen gegeben, den dabei noch bild= hübschen und hochbegabten Jungen zu verzichen und zu verhätscheln. Niemand nannte ihn bei feinen Taufnamen, für alle Welt war er nur Paquito, und daß ein flotter, hübscher und reicher Jüngling, der mit einem jo füßlichen Rosenamen behaftet ist, keinen ernsthaften Bestrebungen nachzugehen vermag, liegt wohl auf der Hand. Bura dagegen war arm, ihre Mutter ein verfümmertes Nähfräulein, fie war sittsam und be= scheiden, vom Leben wußte fie wenig und ihre fechzehn Jahre, die fie in dem fleinen Stübchen und zwischen den Rosenhecken von Las Flores hingeträumt hatte, wußten wohl viel von katholischer Glaubenslehre, von etwas Nähkunft und ein gang

klein wenig von weiblicher Roketterie. Der weiche Wind, der vom Silberfluffe herüberwehte und den Duft von Millionen Blumen und Blüten mit sich trug, hatte noch nicht den Reim der Liebe in ihr kleines neugicriges Herzchen gestreut. Sie war hübsch, graziös und voll von Liebreiz, wie es dort unter jenem gesegneten Simmelsstriche die Töchter des Landes in der Regel find. Aber eines Abends da mochte wohl die Luft ganz besonders mit Zärtlichkeit und Liebe geladen fein und da schlug auch die Stunde für ihr Berzchen. Die Mutter war noch nicht heimgekommen, Pura erwartete sie mit Ungeduld, und mit Entzücken lauschte sie am Feuster ben fernen Rlängen einer Serenade, die wohl von einer Gftubiantina einer glücklicheren und reicheren Mitschwester gebracht wurde. Wunderbar berührten die weichen Melodien der schmelzenden Liebeslieder alle Akforde ihres jungfräulichen Gemütes und der Boden war auf das Beste vorbereitet für das, was die nächste Viertelstunde für sie in Bereitschaft bielt. Alles blühte, reifte und duftete um fie herum, der filberne Mond, der nirgends märchenhafter scheint als in jener reinen Luft, die der großen

Stadt am Silberftrom ben Ramen gab, umgoß Alles mit jener magischen Beleuchtung, die der Phantasie, der Poesie und der Liebe so sympatisch und so förderlich ist. Es ging ihr, wie es allen Mädchen in derartigen Fällen geschieht, ihr Bergeben wurde weich und hämmerte rascher, die Augen wurden feucht und eine große Sehnsucht nach etwas Lieben und womöglich Sübschen erfüllte sie. Da hob sie plötlich ihr Köpschen und horchte gespannt hinaus in die Abendluft, die Klänge der Mandolinen und Guitarren kamen nämlich plöglich näher und immer näher und was noch nie vorher sich ereignet hatte, ja, es war kein Zweifel mehr möglich, die Estudiantina fam diesen verlorenen Wea hinauf und an ihrer Casita vorbei. Buras Blut sieberte vor Aufregung, ihre Pulje flogen: Sollten die luftigen netten Studenten, die sie so oft in ihren reizenden Ca= pas und altkastilianischen Sütchen bewundert hatte, beabsichtigen, ihr ein Ständchen zu bringen? Dwelch ein Glück! Aber die Estudiantina zog klingenden Spiels vorüber. Luz de mis ojos erklang es aus zwanzig jungen Kehlen, die Mandolinen und Buitarren sahen jedoch nicht den holden Mädchen=

topf, beffen leuchtende Augen verlangend zwischen Blumen nach ihnen auslugten. Da, wie aus Rufall und doch ein Schickfal, freuzten fich für einen Augenblick die Blicke Paquitos, des luftigen lärmenden Paquitos und Puras, um gleich darauf wieder, wie von überwältigender, unwiderstchlicher magnetischer Gewalt angezogen, sich für einen weiteren Augenoflick ineinander zu versenken. Amigos, la flor de Las Flores. Bir wollen ihr unser schönstes Liedlein bringen." Vierzig neugierige Augensterne folgten den Blicken Paquitos, um die holde Schöne zu schauen, die derartig den Kommiliton begeistert hatte. Aber Pura war erschreckt und beschämt in das Innere bes Zimmers geflüchtet. Ihr Berg pochte, ihre Schläfen und Wangen glühten vor Freude und Glück über die große Chrung, die ihr die jungen Leute darbrachten. Rasch war der Kreis gebildet und voll Begeisterung sangen die Mandolinen und begleiteten die Guitarren: El dia que no te veo und die Sterne funkelten heller und der Mond freute sich mit ihnen überall das Schöne, Liebliche und Enthusiastische, das da gen himmel zu ihnen emporftieg, jum Lobe der Schönheit und der Liebe.

Dies war der Beginn der amores. Ihre Entwickelung war so alltäglich, daß ihre Beschreibung ermüden würde. Dann wurden die heimlichen Besuche Paquitos vereinzelter und dann blieb er ganz weg. Pura, der ihre Liebe ihr Leben war, litt unsäglich. Als alle Hoffnung, daß der Gesiebte wiederkäme, geschwunden war, brach sie unter der Wucht des Unglücks zusammen. Die herrliche Blume, die eben erst im Sonnensglanze der Liebe erblüht, war geknickt, für immer. Sie war die Blume Afra, die da liebet um zu sterben.

Das Blut floß nur noch träge in ihren Abern, fic lebte, aber ohne Freude, der Quell des Lebens war in ihr vergiftet.

### Flor de un dia!

Sin für nicht Singeweihte unerklärliches Siechtum ergriff sie. Ihre Mutter die tagsüber in den Häufern der Wohlhabenden ihrem Berufe nachgehen mußte, war im Tiefsten verzweifelt über das langsame, sichtliche Hinsteben des geliebten Kindes. Nur ein einziges Wal hatte sie beim Heimstommen einen jungen Mann in der Haustür beim Abschiedenehmen mit ihrer Tochter überrascht, aber

seinerzeit diesem Zusammentreffen keine große Bebeutung beigelegt, nicht ahnend, welche trausrige Folgen diese Liebesangelegenheit für ihren Liebling haben sollte.

Und so kam es eines Tages, daß die costurera auch in das Saus der Eltern Laquitos berufen wurde und die Wangen Buras färbten sich Mo= mentelang mit glühendem Rot, als die tarjeta die Bestellung übermittelte. Während der nächsten Tage, die ihre Mutter in der finca von Don Ramon und Doña Pilar Montes y Dea schneidernd verbrachte, sieberte sich Bura in eine derartige Aufregung hinein, daß eine wohl= meinende Nachbarin, in ihrer Herzensangst schleunigst den Arzt herbeirief. Schweren Herzens ging die tiefgebeugte Mutter am nächsten Morgen wieder zu ihrer Arbeit, aber es war ihr unmöglich, den Tränenstrom zu bannen, der sich unabweislich wieder und wieder Bahn brach, bei bem furchtbaren Gedanken an die nahe Auf= lösung ihrer armen Tochter. Das Kopfschütteln des Arztes hatte leider nur zu deutlich gesprochen. Doña Vilar faß neben ihr und halb aus weiblicher Neugierde, halb aus Mitgefühl forschte sie die jammernde Mutter nach dem Grunde ihres großen Schmerzes aus. Da geschah wie immer das Unerwartete. Paquito trat plöglich unter lautem Lachen in das Zimmer, um sich von seiner Mutter mit einem Ruß auf die Wange zu verabschieden. Wie er da so plötlich im vollen Lichte der Mittagssonne vor dieser stand, erkannte sie, wie durch Eingebung den wieder, der das Herz und das Leben ihres unglücklichen Kindes gebrochen hatte. Unaufhaltsam brach der Schmerz jett in ihr hervor und mit lautem Aufschrei klagte sie den jungen Mann an, der Mörder ihres Kindes zu fein. Erst jett begriff Francisco, wer bei seiner Mutter war. Die aute Doña Bilar war aber auf das Neußerste emport, laut jammerte sie, daß sie von ihrem Sohne eine solche Herzensroheit nie erwartet hätte. Der Bater wurde gerufen und nachdem dieser den Sachverhalt erfahren und Paquito schluchzend fein Unrecht eingesehen, wurde schnell Familien= rat gehalten, wie das geschehene Unrecht wieder gut zu machen sci. José mußte sofort auspannen und Eltern und Mutter fuhren schnellstens nach bem Häuschen bort hinten am äußersten

Ende des Ortes, um die Kranke in ihr Haus zu holen. Mit größter Vorsicht brachten die beiden Frauen der Kranken den Grund ihres Rommens bei; mit überfließender Zärtlichkeit umarmte sie Doña Vilar und faate ihr wieder und wieder unter Ruffen und heißen Tränen, wie Bura nun zu ihnen in ihr Haus kommen müsse als ihre liebe, liebe Tochter, wie sie sich mit guter Pflege und in dem neuen Glücke bald wieder erholen werde, wie Paquito, der seine Schlechtigkeit bereue und nur darauf warte, ihr von nun an und für ewig seine ganze Zärtlichkeit und Liebe zu weihen. Selig lächelnd hörte die überglückliche Burita allen diesen Hoffnungen und Verheißungen zu. Bald war sie im Wagen und nach wenigen Minuten sah sie ihren unvergeklichen Laguito wieder. Doch wie traurig war das Wiedersehen. Von der großen, lieblichen Schönheit des blühenden Mädchens war nur der Geist geblieben, die großen braunen Augen leuchteten wohl freudig auf, als fie ben Geliebten wiederschaute, aber ber Glang war dahin, das runde Gesichtchen war farblos und zusammengefallen, die blauen Aederchen an den Schläfen und den abgemagerten Sändchen zeigten, wie sehr auch ihr Körper an ihrer Scelenqual Anteil genommen hatte.

Was man der armen nur an den Augen absehen konnte, geschah. Aber auch der Hausarztder Familie Montes schüttelte den Kopf, hier half auch seine Wissenschaft nicht. Körperlichschwächer und schwächer wurde die Kranke, glückselig sah sie zu, wie alle mit hinreißendster Liebesich nur um sie beschäftigten: Wie Paquito sie anbetete.

Eine Woche verging, wieder einmal war der Arzt gekommen, um sich nach ihrem Besinden zu erkundigen. Die Serbstsonne schien so warm und herzerquickend herab in den blumengeschmückten und palmenbedeckten patio. Heut erlaubte der Arzt auf das innige Vitten Puras, daß man sie für eine Stunde hinaus ins Freie bringen dürse. Manbettete sie lang hingestreckt auf einen Feldstuhl, die Familie saß um sie herum, Paquito hielt ihre Hand in der seinen woh ihr von seiner Liebe und ihren Hossmungen und wie schön es im nächsten Frühjahr sein würde, wenn sie wieder ganz hergestellt sein werde. Sie fühlte sich so wohl, atmete so leicht, wie lange nicht,

rosig bedeckten sich ihre Wangen in glückseliger Lust. Jetzt war alles wieder gut. Und dann erinnerte sie sich an jenen wunderbaren Abend im Frühling, da sie sich zuerst geschen, an die reizende Serenade, die ihr die Kameraden gebracht. D, wie schön wäre es, sie einmal wieder zu hören, die trauten Lieder, die Mandolinen und die Guitarren!

Schon war Paquito, bessen Serz von Seelenangst wie zugeschnürt war, aufgesprungen und davongeeilt und im Sturmeslauf gings von Haus zu Haus, wo seine Freunde wohnten. Mit furzen Worten teilte er ihnen den Sachverhalt mit und bat sie flehend, mit ihren Instrumenten sofort nach seinem Hause zu eilen.

Einzeln und in fleinen Gruppen trasen sie schweigend im patio ein, entblößten Hauptes und ehrsurchtsvoll standen sie vor dieser so unendlich traurigen und eigenartigen Scene. Und dann begannen die Mandolinen zu singen und die Guitarren ihr Begleiten. Alle die Lieder und Gesänge, die die Herzen der Liedenden so wunderbar berühren: Luz de mis ojos tönte es gen Himmel. Ganz verklärt lag Pura in ihren

Kissen, den in Tränen schwimmenden Paquito ans ihrer Seite, ihre Hände verschlungen. Weiße-Wölkden zogen leise am Himmel und ihre Blicke folgten ihnen und sie zogen ihre Seele immermehr und mehr zu sich hinauf. Und die Liederfolgten eines dem andern, alle nur dem Zweckhuldigend, die Schönheit und die Liede zu preisen. Voll von Entsücken lauschte Pura den. Tönen, ihre Seele und die Melodien flossen zusammen, ihre Lider schlossen sich, um ihre-Lippen spielte ein holdseliges Lächeln.

Da legte auf einmal der Arzt, der zu Häupten Puras stand, den Finger auf seine Lippen und gebot Schweigen und die Mandolinen und die Guitarren brachen mit einem jähen Afford ab.

Pura war tot. —



Mein freund Don Augusto.



## 

as war denn heute Nachmittag in die Aasgeier, denen die spezielle Aufsicht und Reinigung des oberen Teiles des Gäßchens, in welchem meine, den stolzen Namen Hotel sich anmaßende Behausung lag, anvertraut war, gesahren, daß sie aus lauter Nervosität die Siesta nicht innehielten, sondern durch unaufshörliches Hins und Herhoppen deutlich verrieten, daß etwas ganz Absonderliches ihr ganzes Insteresse in Anspruch nahm.

Daß dieses Etwas naturgemäß nur mit ihrem Schnabel und ihrem Magen zusammenhing, lag auf der Hand. Ganz besonders die beiden Borpposten, die da gerade Wache hatten und wie gewöhnlich auf dem Gesimse der Azotea des Häuschens, das dem Metgerladen des alten schmierigen Niggers Juan gegenüberlag, postiert waren, des sanden sich in einer derartigen Aufregung, die sich durch ein fortwährendes Hälserecken, Heradsichielen und Flügelklappen markierte, daß meine

Rengierde trot der Trägheit der Glieder, die in ber Nachmittagshiße eines glühenden Augusttages schmorten, mich auf den kleinen wackligen Balkon trieb. Zuerst war es mir unmöglich, den Grund aller dieser Aufregung zu ermitteln. Der Laden des Metgers war wie immer während des Nachmittags geschlossen; von hier war also keine Neberraschung in Gestalt eines Fetens tuberkulöser Leber oder trauriger Ueberreste der Lunge eines an galoppierender Schwindsucht verschiedenen Schweines zu erwarten. Die Urfache mußte also in etwas Anderem zu suchen sein. Auch der andere Trupp dieser ekelhaften schwarzgekleideten Polizisten, welcher wahrscheinlich durch Erbschaft oder Tradition die Besatzung der nächsten Ecke bildete, zeigte immenses Interesse für die nähere Umgebung meines "Hotels". Seine Wachen liefen und hüpften in nervösester Ungeduld hin und her, guckten sich beinah die Augen aus, statteten Bericht ab an den Offizier du jour, wagten jedoch keineswegs in das Revier der anderen Ede einzudringen. Die Straße lag öbe und verlassen da; Millionen und Abermillionen von Sonnenstrahlen bohrten sich förmlich in den ausgedörrten, sehmigen Boden hinein, dunsteten ibn metertief aus und trieben alle in ihn ein= gedrungene Flüffigfeit und Fäulnis in Miasmen verwandelt in die Atmosphäre, sie dergestallt verfäulend und verdickend, daß fie bei der backofenartigen Site von einem komprimierten, fait ichneidbaren Odeur erfüllt war, den zu verarbeiten höchstens Indianer- oder Riggerlungen imstande waren. Das Interesse der schwarzbefrackten Schaar wuchs sichtlich und jest, als ich mich zufällig über das Geländer des fleinen Balkons beuate, entdeckte ich auch das Objekt aller dieser heißhungrigen Blicke. An die Mauer des Hauses geschmiegt lag ein armer Köter, dessen Augenblicke in dieser Welt sichtlich gezählt waren. Er, der in seiner Säßlichkeit sämtliche Sunde= raffen der drei Umerikas in sich zu vereinigen ichien, bot ein Bild jo ichauervoller, efelerregender erlittener Graufamkeit, wie sie nur in einem Lande möglich ist, wo Tierschutzvereine gänzlich unbekannte Institutionen find. Bon irgend einem herzlosen Buben an verschiedenen Stellen, aus denen das rote Blut fich hervordrängte, durch Meiserstiche schwer verletzt, versuchte der arme

Rerl durch emfiges Auflecken des Lebensfaftes das Verlorene wieder zu gewinnen und so inftinktiv den Kreislauf aufrecht zu erhalten. Aber sein Leben floß unaufhaltsam dahin, schon verriet das Reuschen und Japsen die nahe Auflösung: Gin Recken, ein schwerer Atemzug und eine vielleicht treue Hundeseele hatte sich der um fie lagernden Utmojphäre angeschlossen. Wie durch Zauberschlag trat sofort die Obrigkeit in Aftion; zwei Dutend hungrige Geier machten sich mit umheimlicher Geschwindigkeit an die Arbeit und verdeckten durch ihre Leiber während= dem gänzlich den Verblichenen. Als sie sich nach wenigen Minuten wieder freischend erhoben, um ihr Quartier auf der Azotea wieder zu beziehen, war von der Leiche auch nicht ein Haar übrig geblieben. Das Sterbeplätzchen war fauber und wenn nicht ein paar fleine Blutspuren dem aufmerksamen Auge von dem Geschehnis geplaudert hätten, wäre die gange Szene wie eine Fata Morgana erschienen.

Ich hatte berartige Szenen während meines langen Aufenthalts in der Tierra Caliente und besonders in Beracruz schon zu oft leider sehen

müffen und hatte mich bereits daran gewöhnt. fie als notwendiges Nebel zu afzeptieren. Die "Abdecker" hockten wieder als ob nichts geschehen wäre, auf ihrem Stammplate, lagen äußerst zufrieden mit sich selbst der Berdamma ob und träumten vom nächsten Sonntag, wonach der Corrida, draußen hinter der Plaza de Toros ihnen sicher eine reiche Mahlzeit von zähem "Roß"Beef und saftigen Tripes á la Mode de Veracruz winfte. Schweißtriefend fehrte ich in die etwas problematische Kühle des Zimmers zurück, warf mich aufs Bett und nahm die unterbrochene Leftüre der neuesten deutschen Zeitung wieder auf, träumte mit offenen Augen von Deutschland und der angenehmen Rühle, die sicherlich zur Zeit dort herrschte. Dann ichlief ich ein. Als ich erwachte, hatte die Sonne soweit hinter iich Sen aufstrebenden Bergen des Tafellandes zurückgezogen, daß man es wagen fonnte, auf die Plaza himunterzugehen und unter den Portales ben gewohnten Spätnachmittagsaperitif zu genehmigen. Hier kann man ungefähr ficher sein, um diese Zeit seine europäischen und merikanischen

Freunde zu treffen, die selten verfehlten, ehe sie sich noch für die gewohnte zwei bis dreiftundige Abendarbeit in ihre Comtors begaben, mit diesem oder jenem Refresto fich zu stärken. Schon, als ich noch an der Kontaine in der Mitte der Plaza vorüberschritt, hörte ich bereits, wie eine mir wohlbefannte Stimme im lautesten Tone gankte. Es war mein Freund August. August zankte simmer. Er konnte nicht anders: sein Naturell verlangte es peremtorisch. Aber da er lispelte und zwar so stark lispelte, wie ich noch nie einen Zweiten habe lispeln hören, flang alles urfomisch bei ihm also auch sein Zanken. Niemand, der ihn kannte, war ihm bose deswegen. Und Don Augusto fannte Jeden und Jeder fannte Don Augusto. Er war ein Hamburger Kind und sprach alles so unendlich breit, jelbit das geschmeidigste Rastellanisch. Sine Fliege schwamm in seinem Vermouth con Soda und diese zahmen und unfreiwilligen Schwimmübungen hatten seinen Jähzorn wieder einmal entfacht. Der Mozo hörte schweigend seine Tiraden an, nahm das Glas, ging in den Despacho, fischte die unglückselige Moska mit dem Daumen und Zeigesinger heraus und brachte das Getränf dem nichtsahnenden und nun wieder beruhigten Don Augusto freundlich lächelnd zurück. Ich nahm neben ihm Platz und nun sprudelte er los: Die verdammte forrupte Regierung, die Luderwirtschaft im Zollhaus, das ganze Affenleben in diesem vermaledeiten Affenlande und das ganze mir ichon wohlbefannte "August"= Programm. Und dann die Einzelheiten. Borgestern hatte er Don Louis eine zehn Vesos-Note in die Sand gedrückt und dieser Chrenmann, der das Amt eines Zollinspeftors der Bereinigten Staaten von Merifo innehatte, hatte ihn heute schmählich getäuscht, indem er ihn dessen ungeachtet den vollen Zollsat für eine Kiste Mark Reukirchner Ziehharmonikas hatte bezahlen laffen. Ich juchte ihn zu beruhigen und glaubte das beste Mittel gefunden zu haben, ihn in bessere Laune zu verjeten, indem ich ihn nach seiner neuesten Flamme, der schönen Elena frug. Aber damit kam ich schön an; auch auf diese, die Auserforene seiner Gefühle, hatte er einen mächtigen Zorn. Er, der naive Züngling und blindlings vertrauende Liebhaber hatte seit der letten Racht den begründetsten Berdacht, daß die Liebe der schönen

Elena etwas zweischneidig sei. Er hatte nämlich dieses Juwel von Chulapa in den Armen eines Nebenbuhlers gesunden. Und das Pärchen war garnicht erschreckt auseinander gesahren, sondern der freche Rival und glückliche Nachfolger hatte den laut polternden und schimpfenden Augusto ganz einsach auf direktestem Wege auf die Straße befördert.

Ich fürchte sehr, daß ich mir durch das laute Gelächter, in das ich nolens volens infolge seines im wütendsten Lispeln hervorgebrachten Klage-liedes ausbrach, die Freundschaft des guten Don Augusto zur Zeit gänzlich verscherzte, aber seine Raivität überstieg doch das Erlaubte.

Elenita war eine der befanntesten und anserkanntesten Belles der kleinen Hafenstadt und wenn sie des abends zwischen 10 und 11 den gewohnten Rundgang um den Musikpavillon der Plaza machte, so erregte sie immer und bezechtigtes Aufsehen. Die Bliefe von einigen Hundert liebeheißen deutschen, englischen, französischen und anderen Jüngern Merkurs ruhten mit Wohlgefallen und Schnsucht auf den geschmeidigen Linien ihres jungen Körpers, dem offenen

tofetten Sälschen mit der ihrem Taint vorzüglich sich anvassenden dicken roten Korallenfette und dem buschigen, dichten Rabenhaar, auf dessen fünstlerisch aufgebauter Frisur eine schaufelnde Roje nie fehlte. Und wenn sie dann jo in der zwölften Stunde energisch, das Köpfchen verächtlich werfend und mit spöttischen Lippen über joviel jugendhafte und offen naive Bewunderung. den Rebozo fester um die Schulter ziehend, um die Ecke bog, um, durch die noch ziemlich helle Hauptstraße, hie und da einen verlangenden oder prüfenden Blick in die Schaufenster der noch offenen Läden werfend, ihrem Säuschen dort draußen am Bajco de Colon zutänzelte, dann folgten ihr wohl hundert verlangende Gedanken und dieser oder jener unternehmungsluftige Rüngling folgte wohl auch mehr oder weniger errötend ihren Spuren. Doch wer sich schon bessere Lokalkenntnisse angeeignet hatte, der konnte sich wohl und gern all dies bangende Herzklopfen ersparen, denn es war unter den Eingeweihten und Caballeritos ein offenes Geheimnis, daß die schöne Chulita in ihrer Casita, die aus höchstens einem Zimmer bestand, täglich nuit de reception

hatte. Mit ihr bewohnte das Häuschen ihr Halbbruder, wegen seiner großen Geschwätigteit oder vielleicht auch in der heiligen Taufe Lorito genannt, ein nichtsnutiger fauler Bursche von 16 Jahren, aber ebenjo eitel und hübich wie Elenita felbit und beifen einzige Beschäftigung darin zu bestehen schien, Zigaretten zu drehen und in Rauch zu verwandeln. Dieses Zusammenleben hatte für den armen Lorito auch manches Unangenehme. Denn wenn die icone Schweiter Besuch hatte, war natürlich der Bursche überflüssig und so habe ich denn auch, und mit mir gang Beracruz, zu ungähligen Malen Gelegenheit gehabt, ihn auf der Schwelle des Häuschens, den Ropf auf die Knie gedrückt, die rote wollene Decke, die wahrscheinlich in Chemnit das Licht der Welt erblickt hatte, um den Oberförper gewickelt, eine unbegume aber nichts bestoweniger feste Rachtruhe genießen zu sehen. Wir nannten die Casita nur das Wetterhäuschen der Liebe, denn wenn Lorito draußen war, so blieb den liebesdurstigen Jünglingen nichts anderes übrig, als die Morgenkühle als Ableitungsmittel zu benuten für die heiße Sehnsucht nach Liebe und Bärtlichkeit. Mur ein Jüngling vom Schlage Don Augustos, mit der offenen freien Natur des Niederdeutschen, der alles glaubte was er hörte und alles jo haben wollte wie er es wünschte, fonnte die bar bezahlten Liebesbeteuerungen der schalkhaften Tochter der Tierra Caliente für bare Münze nehmen. Don Augusto nahm überhaupt alles zu ernst. Sein Kopf mar bis zum Bersten gefüllt mit verwirrten volfsbeglückenden Plänen und Ideen aller Urt, er hatte in seinem jugendhaften Enthusiasmus ein allumfassendes Intereffe für dieses sein Adoptivland, ein Interesse, das in gar feinem Verhältnisse stand zu dem Grunde seines Hierseins, nämlich in so furzer Beit wie möglich jo viel als möglich Geld zu verdienen, ein Prinzip, von dem sonst alle anderen Europäer monopolisiert wurden. Außer der Natur, der Flora und Fauna und der von der Vorschung hier eingesetzten Bevölkerung war ihm hier nichts recht. Vom Präsidenten der Republik herab bis zum letten Aasgeier der Vorstadt, an allem übte er seine Kritif. Daß er sich dabei, besonders bei den indolenten Nachkommen der Conquistadores, nicht viel Freunde erwarb, ist

erklärbar. Bis jest hatten seine Kulturbestrebungen allerdings durch die Heftigkeit seiner Gefühle und die Anforderungen an seine Zungenfertigkeit, sein bis zu seiner Anfunft, wo nur bescheidenes Lispeln dieses zur Virtuosität gesteigert und sein sprudelndes Aufwallen glich oft der zerstäubenden Gewalt Miagaraischer Wassermassen. Seine sonstigen Kulturbestrebungen fanden wohl in der Mischmasch= Bevölferung von Mestigen, Mulatten, Niggern, Halbfreolen und Sechsachtelindianern aroken Unflang, brachte ihn jedoch bei den ruhigeren und ihr Trommelfell liebenden Bürgern des Städtchens in entichiedenen Miffredit. Leitmotiv feiner bisherigen Zeitanwendung war nämlich bis Dato hauptjächlich der Abjat, mit 300 Prozent Verdienst von für Massenabsat bestimmten Bich- und Mundharmonifas gewesen, und diese hochinteressanten Instrumente führten nun in einem halbtausend schmieriger Sände und zwischen ebensoviel nicht minder schmierigen Lippen eine rührige Eristenz und hatten es fertig gebracht, das Kegefeuer des Daseins in diesem schmutigen Hafenplate in eine wahre Hölle zu permandeln.

Don Augusto war, wie gesagt, wütend darüber, daß ich sein verfehltes Liebesabenteuer nicht mit dem Ernste behandelte, den er es wert hielt. Eben war er im Begriff, mir zum zehnten Male entgegenzusprudeln, daß ich seines Vertrauens in Puntto Berzensangelegenheiten nicht würdig sei, als sein Untagonist in Leuchens Kämmerlein vom Abend vorher itolz wie ein Spanier vorbeischritt. Natürlich hatte ich keine Ahnung, daß dieser gigerlhaft in weißes Tennistuch gekleidete Rüngling der war, der meinen guten Freund August bei seiner Duleinea so herzlos ausgestochen hatte, und iprang, als er mich erfannte und freundlich grüßend an die Näte griff, auf und lud ihn ein, an unserem Tische Platz zu nehmen. Auch er mochte wohl Don Augusto in der Dunkel= heit der Racht nicht erfannt haben, denn er grüßte diesen leichthin und setzte sich, in etwas gedenhafter Weise einen Absinth bestellend. Es war fürwahr ein alter Befannter von mir, ein an sich herzensauter, nicht überintelligenter Junge, der den angenehmen Borzug hatte, der älteste Sohn des regierenden Gouverneurs der Provinz zu sein. Wie die meisten jungen Leute seiner Klasse hatte er in Chapultepec und West Point Leutnant studiert, war dann auf einige Jahre von einem gefälligen Kriegsminister als Uttaché nach Washinaton und Paris ambassadiert worden und in dieser letteren Hauptstadt der französischen Republik hatte ich seine werte Bekanntschaft gemacht und diese im Verlaufe derselben infolge eines geschickten Anpumps mit einer Hundertfrancsnote honoriert. Don Enrique hatte nun glücklich das stattliche Alter von zweiundzwanzig Jahren erreicht, ein zierliches Schnurrbärtchen fräuselte sich auf der Oberlippe und die goldbordierte Müte auf seinem lockigen Haupte zeigte dem Rundigen, daß wer den Papit zum Better resp. einen Gouverneur zum Bater hat, ohne viel Beschwerde Hauptmann der ruhmreichen merikanischen Armee werden fann. Er erzählte Langen und Breiten, wohlgefällig bei einigen Liebesabenteuern verweilend, wie er nun ichon seit vier Wochen in diesem langweiligen Reste jei, welche Langweiligkeit sich noch durch den Umstand erhöhe, daß er in seiner offiziellen Eigenschaft als Hafenkapitän leider gezwungen sei, draußen im Fort zu wohnen, wo die einzige

Abwechslung darin bestehe, daß langweiligen Tagen noch langweiligere Rächte folgten. Aber von heute Abend an würde die dumme Junagesellenwirtichaft ein glückliches Ende nehmen, denn La Belle Heléne hätte ihm heute Nacht unter heißen Liebesschwüren zugesagt, fortab sein einsames Camarote zu teilen. Das Gesicht Don Augustos war bei dieser Erzählung eine Studie geworden. Ohne bisher zu magen, den Mund zu öffnen, lispelte und sprudelte ichon alles in ihm über. Dann wurde er jarkaftisch: Db cs benn in Meriko einem Offizier erlaubt fei, in feiner Dienstwohnung eine Dame zu beberbergen, ob dem Stadtkommandanten dies bekannt jei uiw. Der junge Hauptmann bliefte über diesen leidenschaftlichen Ausbruch, etwas erstaunt, fühl und icharf den armen Don Augusto an und frug furg: "Wer ift dieser Herr?" 3ch ftellte vor: Rapitan Rastramonte, Don Augusto. Run polterte August los! Neberhaupt diese Wirtschaft, in diesem Lande feine Zucht, keine Disziplin, alles bestechlich, alles furrupt, alles versumpft vom General bis zum letten Affenleutnant; zuletzt fauchte er blos noch. Die Eifersucht hatte ihn aller Neberlegung beraubt Er wurde ungerecht in seinen Anschuldigungen ausfallend, über alle Grenzen beleidigend, alles in einem lispelnden sprudelnden Spanisch wie er es zu ruhigerer Stunde nie jo vollfommen beherrscht hätte. Vergebens bemühte ich mich, den Rasenden zu besänstigen. Don Enrique verlor keinen Augenblick seine Ruhe; fühl und gemessen hörte er diesem Mirtum von Wahrheit und Nebertreibung zu, dann jagte er falt lächelnd: "Mir scheint, junger Mann, daß sie es waren, den ich heute Morgen etwas unsanft an die Morgenfühle gesett habe!" Auf diese Worte, die ihm das Lächerliche und Verlorene seiner Situation jo deutlich demonstrierte, vergaß mein armer Freund den letten Rest seiner guten Erziehung. Mit einem wahren Wutschrei sprang er auf, und ehe ich es und einige Umstehende verhindern konnten, flatschte seine Sand dem jungen Hauptmann zweimal in das Gesicht. Auch jett verlor dieser seine Fassung nicht. Er stand ruhig auf, machte einen Schritt rudwärts und gab mit einer kleinen Pfeife bas befannte schrille Marmsignal der merifanischen Polizei. Wie aus dem Boden gewachsen standen auch schon, militärisch grüßend, zwei Rurales und zwei Stadtpolizisten neben uns. Sine Harales und zwei Stadtpolizisten neben uns. Sine Harales und vier nervige Arme bemächtigten sich des verzweiselt sich wehrenden Don Augusto, ein paar aufmunternde Stöße, die Handschellen, und der Gesangene wurde fortgeschleist. Vorläusig blieb mir nichts anderes übrig, als dem verdutzt dreinschauenden Mozo zwei Refrescos und einen Absünth zu bezahlen.

Durch den Lärm aufmerksam gemacht, waren inzwischen einige meiner deutschen Bekannten aus der nahegelegenen Cerveceria Alemana herbeisgeeilt. Ich berichtete ihnen kurz den bedauerlichen Vorsall und da wir die merikanischen Berhältnisse so wohl kannten und uns der Wert des Pesos in den Augen der merikanischen Gerechtigkeit kein Mysterium war, legten wir schleunigst eine Kantion von fünshundert Pesos zusammen, setzen ein Schriftstück auf, in dem wir uns für den guten Charafter des Verhafteten natürlich mit einigen Klauseln verbürgten und begaben uns nach der Polizeiwache, in der Hoss

nung, daß es uns gelingen möge, ben armen August wenigstens provisorisch wieder der Freiheit und seiner Wirtin, der dicken Dona Kaufting. zurück zu geben. Diese Hoffnung sollte aller= dings schmählich getäuscht werden. Die Raution murde schnöde zurückgewiesen. Unsere Ehren= ertlärung fand feine Beachtung. Der Gefangenewurde trot unferer und anderer Protestationen noch denselben Abend unter starker Bewachung auf dem Regierungsboote nach dem Kuerte-Hernando Cortez auf der kleinen Felseninsel braußen am Eingang ber Bucht gebracht. So vereinigte die kommende Nacht die drei Hauptakteure dieser Liebestragodie unter einem Dache. Lorita aber hatte bei der Angelegenheit entschieden am besten abgeschnitten, denn diese Nacht brauchte er nicht wieder fröstelnd auf der Schwelle zu kauern und von der Herrlichkeit des alten Strohfacks brinnen in ber Cafita zu träumen; er war der einzige und unbestrittene Offupant der Villa und der Strohfack hatte seinen Meister gefunden.

Ich erkundigte mich an den nächsten Tagen wiederholt nach dem Schickfale des Gefangenen.

Immer fühler wurden die Antworten Rommissars und immer trostloser wurden die Aussichten für eine balbige Befreiung Don Augustos. Db wahr oder unwahr, es wurde behauptet, er hätte Umgang mit politisch Ver= bächtigen geführt, kompromittierende Schriftftücke, unter anderen auch folche von einem in Ungnade gefallenen General, der in Ancatan gegen die Regierung konspiriere und einen Butschbeabsichtige, seien bei ihm vorgefunden worden. Er würde vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Alle diese Anschuldigungen erschienen erlogen ober wenigstens ftart übertrieben. Don Augusto war wohl ein unverbesserlicher Schwärmer und Weltverbefferer, aber ein Hochverräter, das traute ihm Niemand von uns zu. Im deutschen Klub wurde eine Art Kriegsrat gehalten und ich erbot mich, nach der Hauptstadt zu reisen und alles aufzubieten, was zur Befreiung des Armen führen könnte. Don Antonio Diaz, der im Regierungspalafte viel Ginfluß hatte, unterstütte mich nach Rräften. Seine Redeweise war fo überzeugend wie möglich, aber einen zufriedenstellenden Bescheid fonnte ich nicht erreichen.

Die Sache würbe untersucht werden und verssprach man mir wenigstens, daß der Detenido nach Mexiko City gebracht werden sollte, wo doch die Gefängniseinrichtungen von Belem auf alle Fälle etwas menschenwürdiger waren als auf der primitiven Inselfestung im Golfe von Beracruz.

Auf der Rückreise am nächsten Tage machte ich in Orizaba die Vekanntschaft des Leutnants der Nuraleswache. In der Kantine des Bahn-hofs, bei einem Glase Pulque, erzählte ich ihm das Mißgeschick des armen Hanseaten und verssicherte ihm, daß, wenn er eine Vesserung der Lage bewerkstelligen könne, Geld keine Nolle spielen würde. Er mochte mir wohl nicht recht trauen, denn er schaute mich prüsend an und frug nach meinem Namen. Ich gab ihm meine Visitenkarte in Gestalt einer Zehnpesosnote und sein Vertrauen war gewonnen.

Nun fabrizierte er einen ingeniösen Plan. Aller Boraussicht nach würde er, da er biese Bahnlinie unter sich hatte, mit dem Transport bes Gefangenen nach der Hauptstadt beauftragt werden. Hier in Orizaba, wo länger Halt gemacht würde, um den Soldaten Gelegenheit zur Erfrischung zu bieten, würde er Don Augusto entwischen lassen, seine Flucht absichtlich zu spät bemerken und den Befehl zum Singreisen und Feuern erst dann geben, wenn er ungefähr kal-fulieren könnte, daß die Kugeln Schen nehmen müßten und das hätten sie ja dis jett noch nicht fertig gebracht. Preis: 500 Pesos.

Zufrieden mit dieser neuen Bekanntschaft und Errungenschaft reiste ich weiter und vier Stunden später hatte ich Gelegenheit, im Klub von dem Berlaufe meiner Mission Bericht zu erstatten.

Die Musik spielte auf der Plaza, die Senoritas und Chulas wiegten sich wie immer in
den Hüften, fächelten sich und riesen mit den
Augen. Die Casés und Pulquerias waren wie
allnächtlich überfüllt, aber all das Leben und
Treiben widerte mich bei dem Gedanken an das
Schicksal des armen Augusto an und trieb mich
unwiderstehlich, die Sinsamkeit aufzusuchen.
Draußen am Hafen war es jetzt sicherlich still
und als ich die Wellen unter den Planken des
hölzernen Piers plätschern hörte und im Silber-

lichte des Mondes das alte Fort auf der Felseninsel sah, da dachte ich, wie gut ich daran täte,
wenn ich hinüberführe und dem armen Gefangenen die Sorgen der kommenden Nacht dadurch kürzte und ihm von seiner baldigen
Neberführung nach der Hauptstadt und vielleichtigen Befreiung Mitteilung machte. Glücklicherweise schlief der alte Guiseppe, der schon
seit zwanzig Jahren ein Bermögen dadurch anhäuste,
indem er tagtäglich die armen Passagiere, die gezwungen waren, seine Dienste in Anspruch zu nehmen,
wenn sie zu ihren Schiffen wollten, nach Kräften übervorteilte, in seinem Boote und erklärte sich bereit, mich
für zwei Pesos nach dem Fort hinüberzurudern.

Die Hauptpforte war allerdings, als wir sie erreichten, bereits geschlossen, aber Beppo, der hier gut bekannt war, wußte eine Seitentür, die wohl noch offen war. Sie diente, wie er mir lächelnd mitteilte, nächtlichen Rendezvous und galanten Liebesabenteuern. Als wir die Insel rundeten und an einem der Ecktürme geräuschlos vorüberglitten, öffnete sich gerade eine Falltür und im leichten Bogen siel ein Sach, erst auf einem Felsenvorsprung anschlagend,

in die Wellen, die ihn plätschernd umschlangen. Da Beppo dies nicht weiter beachtete, nahm ich an, daß Rüchen-oder anderelleberresteseinen Inhalt bilbeten.

Die Wache wollte mich erst nicht herein= laffen. Erst als ich erwähnte, daß ich ein guter Freund Don Enriques fei, murde ich zu diesem geführt. Er lag in einer Sängematte im mondbeschienenen Patio, neben ihm, auf einem Gartenftuhl hingegoffen, Glenita, beibe zierliche Habanitos rauchend. Der hauptmann bankte lässig meinem Gruße, Dona Elena ignorierte mich vollständig. Ich erkundigte mich nach Don Augusto. Achselzuckend erwiderte mir der junge Mann, daß der Gefangene nicht mehr auf der Infel fei. Dann fagte er barich, daß zu diefer Zeit überhaupt fein Besuch im Fort zulässig fei und gab bem Sergeanten Auftrag, mich fofort nach meinem Boot zurückzuführen. Das Boot ftieß ab und als wir ein paar hundert Meter vom Fort entfernt waren, bemerkte Beppo, der mit dem Soldaten geplaudert hatte, gang abrupt: "Erinnern Sie sich, Herr, des Sackes, der da, als wir ankamen, ins Meer plumpste? Das war Don Augusto!"

Die Hnänen bes Meeres, die gräßlichen Haie, die wie ihre Kollegen, die Aasgeier zu Lande, die Hafenpolizei des Golfes von Mexiko bilben, hatten wohl schon ihre Schuldigkeit getan.

Der Regierungsapparat funktionierte vortrefflich, zu Wasser und zu Lande. —



Der Besitzer des Popocatepetl.



## 

ie Calle San Francisco ist für die Haupt= stadt Mexikos bas, was die Friedrich: straße für Berlin und die Grands Boulevards für Paris find. Man kommt nicht um sie herum und geht man auch nur wenige Schritte auf ihren Trottoirs oder freuzt man fie auch nur an einer ihrer vielen Querstraßen, so fonnte es nur ber größte Zufall fein, wenn man nicht diefen ober jenen Bekannten treffen wurde. Und die City of Mexico ist noch lange nicht Berlin oder Paris. Jeder, der etwas ist oder etwas sein möchte, kennt Jeden, der sich in ähnlicher Situation befindet. Die "ché amigo" schwirren nur so in der Luft herum, es ist ein immerwährendes freundschaftliches Schulterklopfen "fühlbar", "adiós"! fliegt herüber und hinüber, furz und gut die jeunesse dorée, die jungen und alten gommeux, die dienstfreien aktiven und die vielen mehr oder minder freiwillig zur Ruhe gesetzten Offiziere der Hauptstadt, sie alle

geben sich hier unter freiem Himmel ein geselliges Rendezvous oder halten ihren jour de réception auf offener Straße ab.

Und so wunderte ich mich auch garnicht, als eines schönen Morgens, als ich in das Hotel Mturbide einbiegen wollte und ein fraftiges Dla. Don Martin, mir den Weg versperrte. Als aber darauf mein Freund Don Antonia Diaz in geschäftsmäßigem Tone fortfuhr und mir mit ben Worten: Quiere Vd. comprar un volcano? es pichincha! einen Bulfan und zwar zum Ausverkaufspreise anbot, da drehte ich mich doch erstaunt und ungläubig lächelnd um, aber Don Antonio war es heiliger Ernst mit seinem An= erbieten. Er hatte es eigentlich nicht nötig, der hübsche Junge, benn es war ein öffentliches Bes heimnis, daß er der anerkannte natürliche Sohn eines fehr hohen Staatsbeamten war. Aber fo ein kleines zufälliges Geschäftchen machte er für fein Leben gern, benn jeber Spanier ift geborener Raufmann, und außerdem tofteten ihm feine zierlichen Pferdchen, die reichen merikanischen Sättel und seine wirklich eleganten Dogcarts, Phaetons und wie die Rutschierwägelchen alle

beißen, ein Beidengeld. Un feiner Seite ftand eine äußerst komische Versönlichkeit, die auffallen mußte, tropbem es in Merifo an außergewöhnlichen Figuren wahrlich nicht mangelte. Es war ein alter Herr unter Mittelgröße, schmächtig. ichon arg zusammengeschrumpft mit grauem Saupt und martialischem Anebelbart, das lederfarbene Antlit von unzähligen Falten, Narben, Runzeln und Aniffen durchzogen, durchwühlt, fo daß es gänglich unmöglich gewesen ware, selbst mit ber aröften Phantasie sein Gesicht von ehedem zu rekonstruieren. Er wurde mir als Don Pablo Fernandez, ehemaliger Oberft im 11. Rurales Regiment vorgestellt. Nun, wer die mexikanischen Rurales und ihre Geschichte fennt, diese Elite-Truppe, wie sie die merikanische Land-Gendarmerie zweifellos ift, ber konnte biese Narben und Runzeln dieses von unzähligen Sonnenstrahlen ausgebörrten Gesichtes nur mit Bewunderung und Interesse ansehen, denn sie erzählten in beredter Weise von Gifenbahn: Ueberfällen, Revolutionen, Cavallerie-Scharmützeln und Inbiancr: Mekeleien.

Ich sollte auch nicht lange im Zweifel bleiben,

um welchen Bulkan es sich handelte, denn Meriko besitzt deren viele. Es war sicherlich kein Miniatur und Taschenformat-Bulkan, ben ich mir ba jo zwischen zwei Zigaretten zulegen sollte. Kein geringerer als der altehrwürdige und König aller Bulfane Amerikas, der schneegekrönte Popocatepetl, der da hinten sein Haupt über dem Zócalo und den Bogen des Balle de Merico feck zeigte, war es. Wie mir versichert wurde, war er ein altes Erbstück in ber Familie des Oberften, große und mertvolle Schwefellager harrten in ihm der er= lösenden Hand des Spekulanten und nie würde Don Pablo baran gedacht haben, diefes alte Inventarstück zu versilbern, aber jest ginge er mit Beiratsgedanken um, der alte Junggefelle follte fich in einen jungen Chemann metamorphosieren, und daß Beiraten Geld kostet, besonders wenn die Braut jo ein junges lebenslustiges Ding von 16 Jahren ist, na das war doch klar. Es war schwer für mich, diesem freundlichen Angebote ein negatives Bedauern entgegenzusetzen und beeilte ich mich in liebenswürdigstem Tone der Welt, denn in Meriko ist man immer liebens= würdig, ihm klar zu legen, daß die Konjunktur auf Bulkane zur Zeit äußerst schwach fei, daß aber meine ausgezeichneten Beziehungen im Dankeelande es mir im Laufe der Zeit wohl sicherlich ermöglichen würden, diesen wertvollen Sandels= gegenstand bei einem der großen amerikanischen Volcano-Trufts zu gutem Preise unterzubringen. Diese Versicherung meinerseits machte mich sofort zum innigsten Busenfreunde Don Pablos und nachdem einige Zigaretten den Plat in meinem Etui mit einem ebenfolchen zwischen seinen Lippen gewechselt hatten und nachdem einige Copas Rentucky Whisky im Hotel Bar den alten Solbaten gehörig erwärmt und eleftrisiert hatten, schwur er mir, daß ich das Ideal eines Freundes fei, daß ich ihn auf seinem Rancho besuchen musse, denn sein Saus sei mein Saus.

Und es hat selten einen standhafteren Freund gegeben, als Don Pablo mir während der nächsten Wochenwar. Mit großer List hatte er mein Despacho ausgekundschaftet und pünktlicher denn der pünktlichste mexikanische Durchschnittskommis, stellte er sich früh dort ein, las meine Zeitung, löste sauber und beharrlich die fremdländischen Marken meiner Korrespondenz ab, rauchte meine Zigaretten, spuckte

mir die Stube voll, trank mein deutsches Erportbier, kurz und aut er war mir ein treuer "Selfer". immer fröhlich und fühlte er fich nie beleidigt. auch wenn ich mich manchmal stundenlang nicht mit ihm beschäftigte, fein Wort an ihn richtete, und ihm berart recht beutlich zu verstehen gab, wie sehr ich ihm zurzeit den Aufenthalt auf seinem Rancho gegönnt hätte. Alle diese meine zarten Unspielungen gingen spurlos an ihm verloren, benn die heiße Sonne des Tafellandes und der Tierra Caliente hatte nicht nur seine Haut gedörrt und in Falten gelegt sondern hatte sie wohl auch fürchterlich "verdickt". Aber wie alles im Leben ein Ende nimmt, so tat dies auch der Aufenthalt Don Bablos in der Hauptstadt. Wahrscheinlich hatte ihm der Patron feiner Fonda den Kredit gekündigt oder die Liebe zog ihn zu fehr nach Saufe, denn eines Morgens verkündete er mir wichtig, daß er am nächsten Tage zu home and beauty d. h. nach feinem Rancho und zu feiner Paula zurückzukehren gedenke. Bon feiner Paula hatte er mir fehr viel erzählt im Laufe ber Tage. Nach seiner Beschreibung mußte es sicherlich ein reizender Räfer sein, diese Chulita mit ihrem rosigen.

Gesichtchen, bligenden flugen Augen und langen Böpfen. Nur eines konnte ich aus den Reden des alten Caudillo nicht herausfinden, ob denn die schöne Paula ihren alten Verehrer mit eben= jo großer Inbrunft liebe, wie er, wie jeder Ton und jeder Blick verriet, fie zweifellos für fie empfand. Aber über die Gigenschaften einer andern Berfon, bie auch und zwar ein Sauptbestandteil des Fernandezschen Saushalts bildete, nämlich die Tante Paulas gemeiniglich nur von Jedermann in der Nachbarschaft La tia Flora genannt, hatte er mich im Laufe ber vielen Unterhaltungen auf bas Genaueste informiert. Sie war sicherlich in allen Eigenschaften und Lebenslagen die Verfektionselbst: Die treueste Seele, das vollkommene Weib, die Reinlichkeit ins Ueberschwängliche, die personifizierte Chrlichkeit und Rechtschaffenheit, die perfekte Röchin par Ercellence, die denkbar sparsamste Hausfrau und last but not least die treusorgendste und liebe= vollste Mutter. Ja "Mutter", denn wie Don Pablo mir unter taufend Siegeln ber Berichwiegenheit nach einer sechsten Klasche Erportbier ganz im Vertrauen mitgeteilt hatte, war die schöne Paulita garnicht die Nichte, sondern die leibhaftige Tochter

dieses Juwels von Hausinventar. Aber weder das Kind selbst noch die Nachbarn noch irgend Jemand von den vielen Bekannten Floras hatten eine Uhnung von dem wahren Stande der Dinge. Floras Ruf follte geschont bleiben und er war geschont geblieben bis zu dem heutigen Tag, wo doch die stattlich herangewachsene Tochter und Nichte schon ziemlich das sechzehnte Lebensjahr erreicht hatte. Und der Later-dieses Engels an Schönheit und Klugheit war nicht etwa ein merikanischer Bauer ober ein spanischer Gachopin, sondern ein öfterreichischer Edelmann, der mit Maximilian aus Abenteurerlust nach Mexiko ge= kommen war und nach dem Zusammenbruche des Raiserreichs sich unter falschem Namen lebend noch längere Zeit der Jagd und anderen Liebhabereien huldigend, auf dem Lande in der Provinz Daraca verborgen gehalten hatte.

Diesen Morgen wollte die Konversation garnicht recht in Gang kommen. Der Oberst war sichtlich in gedrückter Stimmung, drehte sich unzählige Zigaretten, wiederholte wieder und wieder seine Einladung, ihn doch ja recht bald auf seinem soherrlich gelegenen Nancho zu besuchen. Dann

versicherte er mir wieder, jedenfalls zum zwanzigsten Male, wie dankbar er mir für die bewiesene Freundschaft fei, legte mir zum hundersten Male den Popocatepetl ans Herz, dessen Verkauf noch immer feine merkbaren Fortschritte gemacht hatte, räusperte sich, schnaubte sich und spuckte, und alles dies mit einer auf die Nerven Anderer äußerst ungunftig wirkenden Nervosität. Er war kein Diplomat der gute Alte. Schon bei Beginn biefes feines merkwürdigen haftenden Betragens hatte ich Lunte gerochen. Ich kannte die Meri= faner und ihre Gewohnheiten zu aut, um nicht fofort zu merken, worauf im naturgemäßen Verlauf der Dinge die Phrasen und Bausen und das Nachbenken des alten Fuchses zielten. Ohne daß er es merkte, hatte ich aus meiner Brieftasche eine Zwanzigvesos Note genommen, welchen Betrng ich ihm im Stillen als Limit des sicher kommenden Anpumps bewilligt hatte. Ich steckte den Schein, bes betreffenden Augenblicks gewärtig, in die Westentasche, doch sollten noch mehr denn drei Stunden vergehen, bis der gute alte Don Bablo soviel Courage gesammelt hatte, um mit seinem Unliegen herauszuplaten: Augenblickliche Geld= verlegenheit und die Erklärung, daß er doch unmöglich nach Hause zurückfehren könne, ohne der zukünftigen Frau Fernandez etwas Schönes, eine Schwaksache, einen neuen Nebozo und andere Kleinigkeiten mitzubringen usw. Alles dies leuchtete mir natürlich sosort ein und der Zwanzigpesosschein wechselte die Westentasche. Dem Alten wurde nun plöglich die Luft im Zimmer sehr drückend, er empfahl sich mit vielen Dankessbeteuerungen, versicherte mir nochmals, wie sehr es ihn freuen würde mich bald wiederzusehen und verschwand mit einem hastigen "hastala vista".

Einige wenige Monate vergingen. Der Frühling und der Wonnemonat waren ins Land gezogen, die Herzen schlugen rascher und gerade so wie im schönen deutschen Vaterlande drängte auch dort das Sehnen der Seele den Körper hinaus in die blühende freie Gottesnatur, die nirgends schöner sein kann als dort im lieblichen Balle de Mexico und in den milderen Jonen der nicht fernen Tierra caliente. Auch mich widerte wie dies allen Städtern periodisch geschieht, das Stadtleben wieder einmal recht an und ich ertappte meine Gedanken wiederholt dabei, wie sie unwills

fürlich wieder und wieder ins Land schweiften. Der Oberst hatte mich mittlerweile mit mehreren Episteln bedacht, deren munderliche Orthographie die spanische Akademie der Wissenschaft entschieden zum Lächeln gebracht hätte, aber beren Feinheit bes Styls und elegante konventionelle epistolarische Wendungen eines Taillerand würdig gewesen wären. In allen fehrte immer die Ermahnung wieder, doch ja mein Wort zu halten und hinaus zu kommen nach dem blühenden Campo. Er ichien zu Hause mein Loblied in allen Tonarten gefungen zu haben, denn wie er mir schrieb, sprach man in seiner Finca überhaupt beinahe nur noch von mir und über mein balbiges Rommen. Besonders La tia Flora wäre auf das Höchste gespannt, und enthusiasmiert und verspräche, meinen Aufenthalt bei ihnen bort in einen fortwährenden Festtaumel zu verwandeln. Schon die Mitteilung, daß ich Aleman sei, wäre ihr äußerst interessant gewesen, denn, man höre und staune: La tia Flora spräche und verstände aut deutsch. Im beutschen Klub in der Hauptstadt hätte sie lange Zeit als Affistengköchin gearbeitet und von der dortigen deutschen Röchin bereits sehr viel Deutsch gelernt und dann diese ihre Sprachkenntniffe in der Jonda suiza, in Cuautla, deren Besitzer Deutsch=Schweizer seien, noch sehr erweitert. Sie hätte schon große Plane gefaßt, mir alle ihre Renntnisse der deutschen Rüche praktisch vorzu= führen, gebraten und gebacken follte werden, daß es nur so eine Lust sein sollte. Allen biefen Lockungen zu widerstehen, noch dazu mit der Aussicht auf frische Land- und Frühlingsluft, war natürlich unmöglich. Ich kündigte schnell ent= schlossen meine nahe Ankunft per tarjeta postal an und am nächstfolgenden Morgen war ich reise= fertig auf der Cstacion San Lazaro, wo der Erpreß für Cuautla bereits bereit ftand. Die Salle zeigte das gewöhnliche Bild merikanischen Bahnhoftreibens. Die überwiegend größere Bahl der Reisenden bestand wie immer aus fröhlich schwatenden Inditos und lachenden hübschen Inditas, alle gleichmäßig in weißes Linnen gekleidet, auf den Köpfen die großen typisch= mexikanischen Strobbüte. Sie bestiegen mit einem großen Aufwand von Wortschwall die für sie bestimmten Waggons; megifanische Caballeros, die Europäer und Nankees, nahmen in den

Salon: und Speisewagen Plat und als der Zug ungefähr zur Abfahrt fertig war, besetzten unter lauten Kommandos und mit vielem unnötigen Säbel: und Gewehrgeklirr die bis dahin auf dem Perron postiert gewesenen Nurales den letzten Wagen, um den Zug, wie überall im Lande üblich, als Schutz und Wache zu begleiten.

Langsam setzte sich der Zug in Bewegung, troddelte den Kanal entlang, ruhte sich in jedem Indianerdörfchen aus, schnaufte durch ein halbes Dutend Tunnels und bummelte nach Verlauf von ein paar Stunden glücklich in die Station Amecameca ein. Ich hatte die Tour schon öfter gemacht und war daher nicht erstaunt wie einige meiner Mitreisenden, als wir scheinbar gleich hinter dem Bahnhofsgebäude und einem halben Sundert mehr oder weniger gichtbrüchiger Säufer langsam aufsteigend ben uns aus Daniels Geographie fo wohlbekannten Popocatepetl mit feiner emigen Schneekappe liegen faben, bichten Rauch ausstoßend, wahrscheinlich aus Aerger darüber, immer noch nicht von einem reichen Dankee für seinen zehnfachen Wert verkauft zu fein. Sändler aller Urt und an numerischer

Stärke entschieden der Anzahl der Reisenden überlegen, umbrängten ben Zug und hielten ihre Waren den Paffagieren unter ohrbetäubenden Anpreisungen direkt unter die Rasen. Alle diese Ekwaren und Getränke, die da von den vielen gelenkigen barfüßigen kleinen Indianerinnen feilgeboten wurden, auch nur zu benennen, hätte sicherlich den allermeisten Europäern die größten Schwieriakeiten bereitet. Mangos, Ananas. Drangen, Limonaben, Pfirfiche, Kürbiffe, Feigen, Trauben, Mais-Tortillas, kaltes Suhn und kalten Guajalote, ganze gebratene Spanferkelchen und unzählige andere duftende, aber unauß= sprechbare Genuffe, die nur dem merikanischen Gufto imponieren können, gab es ad libitum. Wein, Limonade, leicht gebrautes Gerstenbier, Milch, Bulgue und auch nur frisches Quellwaffer in nicht ganz zweifellos reinen Gläfern, alles dies suchte und fand mehr oder weniger zahlungs= fähige Räufer. Als angenommen werden konnte. daß des Schnabulierens genug geschehen sei, gings wieder los. Ginige Steigungen wurden mit Aechzen und Stöhnen genommen, dann wurde die Landschaft lichter und die Sierra Mabre lag hinter uns. Aber was das Auge nun auf stundenweite Entfernungen entzückt verschlang, war von so hinreißender Schönheit und Ab= wechslung, wie sie nur die gottbegnadete Salb= trovenwelt der oberen mexikanischen Tierra caliente zu bieten vermag. Gine beinah unheimliche Fruchtbarkeit, eine Konkurrenzwut in der Pflanzenwelt, jedes und jegliches Stückhen Erde auszufüllen, zu überwuchern und dicht gedrängt neben=, durch= und wenn möglich übereinander zu machien. Rakao, Raffee und Zucker, Tabak und Gummi, mehr oder weniger exotische Früchte aller Art, alle Getreidearten, alles blühte, reifte und woate, die Luft mit hundert verschiedenen würzigen Düften schwängernd, ben glücklichen Bewohnern dieses Stens auf Erden entgegen und läßt fie in immerwährendem Traume befangen ein Schlaraffenleben genießen, aus bem fie nie bas grimme Wort "Not" aufschreckt.

Das Land steigt hier in sanften Geländen, bann wieder schroffer abspringend, immer exotischer und tropischer werdend, herab, um bann fern im Westen seine in Hige und Staub gebörrten Erdmassen in den Wogen des stillen Dzeans zu

baben. In unaufhörlichen Schlangenwindungen rollt der Zug auf glühendheißen Schienen ins Tal hinab, oft sich nur mit Mühe durch die überstrozende Flora bahnbrechend. Da auf einmal Blumengärten, zierliche Landhäuser verdeckend, Straßen, elektrische Bogenlampen, drei vier nebeneinander laufende Gleise, ein langer Pfiff, ein paar Güterschuppen, ein Ruck: Cuautlal Alles aussteigen!

Für ein paar Momente wird die öbe, in glücfeliger Traumvergessenheit vor der Estacion liegende Plaza und Alameda durch das Hinaussströmen der lebhaft schwagenden Reisegesellschaft aufgeschreckt, dann verteilt sich dieselbe schnell, um den Strahlen der Mittagssonne zu entgehen, in die verschiedenen Sträßchen und Gäßchen und bald darauf liegen Plat und Promenade ihrer alten Ruhe wiedergegeben, öde und weltverlassen da, als ob nichts geschehen wäre. Der einzige Zug, dessen Ankömmlinge diese Ruhe stören können, ist eingelausen und für die nächsten vierundzwanzig Stunden ist eine derartige unliedsame Unterbrechung unmöglich. Am Abend, wenn die Fledermäuse um die Baumkronen schwirren, da werden sich

ja auch ein paar Dutend Pärchen einfinden, um aneinandergeschmiegt durch die dunklen Laubsgänge zu wandeln und sich süße Nichtigkeiten zuzuslüstern, aber diese Caballeritos und Chulapas gehen so ineinander auf, daß man sie kaum besmerkt: Sie stören die Ruhe nicht und auch die Weisen, die von 8 bis 10 die kleine Amateurzindianerkapelle den lauschenden Anwohnern und Promenierenden zum Besten gibt, sie sind so rhythmisch und melodisch, daß sich dabei nur desto besser schlummern und träumen läßt.

Die Fonda Sulza, das einzige mögliche Hotel des Ortes liegt gleich hinter dem kleinen Musik-klosk der Alameda, und als ich in den großen schattigen Comedor eintrat, fand ich ihn bereits vollbesetzt von einer lustig schmausenden und pokulierenden Gästeschaar, so international, wie sie nicht einmal in dem Lande zu sinden wäre, nach dem dieses gastsreundliche Haus benannt war. In sechs Sprachen wurde diskutiert, gelacht, gescherzt, konversiert und zugetrunken, und der freundliche Wirt war in ihnen allen zu Hause, aber die Gerichte waren auf gut deutsche Art zubereitet und die Cocina alemana wurde

allgemein gepriesen. Außer einer größeren Anzahl Europäern und Nordamerikanern, welche teils Geschäfts halber, teils um das Land kennen zu lernen, sich hier befanden, waren mehrere mexikanische Familien aus der Hauptskadt mit zahlreichem Nachwuchs und noch zahlreicherer Dienerschaft anwesend. Es gab da eine schier endlose Musterkarte von Kindermädchen, Kindersfrauen und Ammen, das ungefähr auf jedes Kind zwei Dienerinnen kamen, eine Merkwürdigseit, die wohl nur in Mexiko mit seinem großen Angebot von Dienstboten und lächerlich niedrigen Lohnsähen möglich ist.

Ich fand eine ganze Anzahl von Bekannten und Freunden unter der lautlärmenden Gesellsichaft und saß bald in ihrem Kreise, erfreut über das günstige Zusammentressen und den trefslichen Bino tinto des Patrons rühmend. Als nach beendigter Mahlzeit die Gäste sich zurückgezogen hatten, die Herren, um in dem mit Palmen deppflanzten schattigen Patioihre Puros zu schmauchen, und die Damen, um in ihren Zimmern der Siesta zu pslegen, traten Don Pepe und seine robuste Gemahlin Doña Laura, die die dahin

ihres Amtes in der Küche gewaltet hatte, zu mir heran und setzten sich mit einem sichtlich ersfreuten? como está V., Don Martin? an meinen Tisch.

Das Chepaar waren liebenswürdige, reizende und strebsame Leutchen, benen ber große Wohl= stand, den sie sich im fremden Lande durch Fleiß und Sparfamkeit erworben hatten, von Bergen zu gönnen war. Es war dies das vierte Mal, daß mich der Weg zu ihnen führte, und feit bem sich gesprächsweise herausgestellt hatte, daß ich das Städtchen Thun im Berner Oberlande, wo ihre Wiegen gestanden hatten, so wohl kannte, hatte mein Kommen für fie immer ein gewisses Interesse. Ich erzählte ihnen jett, meinen Verdauungskaffee schlürfend, von bem Biel meines diesmaligen Ausfluges, nicht ahnend, daß bei meiner Erwähnung ber Namen Don Pablo und Flora ein folch herzliches Gelächter bei meinen Wirtsleuten ausbrechen murbe. Gine ganze Anzahl von Anekdoten mußten fie zu er= zählen von dem alten komischen Kauz und seiner Röchin. Daß diese Lettere viele aute Gigen= schaften besaß, daß ihre Rochkunst für ein

Indianerweib geradezu erstaunlich war, gaben sie gern zu. Als ich aber erwähnte, daß dieser weibliche Cordon bleu ja auch sehr gut Deutsch plappern sollte, war des Pruftens und Schüttelns vor Lachen bei der auten Doña Laura kein Ende. Nachdem ihr jeelisches Gleichgewicht wieder etwas hergestellt war, stellte es sich heraus, daß die kluge Flora allerdings bei ihrer merikanischen affen= und papageiartigen Rach= ahmungsbegabung eine Anzahl deutscher Vokabeln aufgeschnappt, die jedoch nicht über den Inhalt einer Durchschnitts-Speisekarte hinausgingen und hauptsächlich aus den Namen deutscher importierter Delikatessen und Spezialitäten bestand. Ihre Hauptschlager waren: Rollmops, Bismarchering, Mahlzeit, Rümmelfäs, Schwarzbrot, Sauerfraut, Gurkensalat und Bratkartoffeln, Schnikel, Pumpernickel, Rieler Sprotten, Sarbellensauce usw., und wirke die Art und Weise, in welcher sie diesen Wortschat bei allen möglichen und unmöglichen, paffenden und unpaffenden Gelegen= heiten auskrame und anwende, urkomisch.

Nachdem Doña Laura nach Frauenart noch spöttischer Weise der Liebestorheit des Sechzig-

jährigen für die Sechzehnjährige gedacht und verschiedene Mutmaßungen geäußert hatte, brachen wir die Unterhaltung ab, um unseren Beschäftigungen oder Neigungen nachzugehen. Der Nachmittag und Abend vergingen, wie es jene himmelsstriche mit sich bringen, unter Zigarettenrauchen, indolentem Nichtstun, Musik und obligatem Mosquitototschlagen.

Und nun fam die Rehrseite der Medaille. Während der nun folgenden halbdutend Stunden stellten oder "lagen" die noch nicht tropensesten Fremden das lebende Bild: Riemand wandelt ungestraft unter Palmen! Die drückend heiße Nacht, die fast schneidbare Schwüle der Atmosphäre, einige Legionen von Mosquitos, das in seiner altmodischen Bauart ichlecht ventilierte Zimmer, das Zwitschern, Pfeisen und Trillern einer, am Tage ungeahnten Eristenz und Mannigfaltigkeit von gesiederten Bewohnern der Bäume des Patio und des anstoßenden Gartens, die Barte eines wahrscheinlich noch aus Cortez' Zeiten herstammenden eisernen Bettgestells, dessen muffige Muffelin-Mosquito-Behänge das Atmen fait unmöglich machten, das Geflatter der durch die offene Tür ein: und ausfliegenden Fledermäuse. beren Rester in den wurmstichigen Deckbalken unserer "Hotelzimmer" benannten Kabusen waren, alles dies zusammen genommen machten selbst für einen durch Site und Müdigkeit erschlafften Geist und Körper den Genuß der Nachtruhe illusorisch und erst als mit dem Weichen der Dunkelheit etwas Morgenkühle einzog, stellte sich der sehnlichst gewünschte Schlummer ein. Aber er sollte nicht lange währen, noch war er nicht fest genug, um ein fremdes Geräusch ertragen zu fönnen: Ein gewisses Etwas ließ mich fühlen, daß ich plötlich nicht mehr allein war. Ich schaute auf, da faß auf den Steinfliesen an den Türpfosten gelehnt, eine in schneeweißes Linnen gehüllte Geftalt, unter den breiten Rändern des mächtigen Strohhutes schauten oder vielmehr träumten ein Vaar große schwarze weiche Augen nach mir herüber. Etwas erstaunt stieß ich ein heftiges: "Wer da?" heraus. Die Gestalt erhob sich, zog höflich den Sut und versicherte mir zunächst nach merikanischer Art, daß sie mein treuer Diener sei. Jest erst konnte ich in der schlechten Beleuchtung des fensterlosen Zimmers erkennen, daß es ein ichlanker hübicher Salb= indianer-Junge von zirka 18 Jahren war, da vor meinem Bette stand. Im Laufe der nun folgenden Fragen und Antworten erfuhr ich num, daß er Pancho hieß und Criado bei Don Pablo sei. Dieser habe ihn mit der Degua gefandt um mich abzuholen, die Stute stände gezäumt im Corral hinter dem Saufe und erlaube er sich gang gehorsamst zu empfehlen, den nicht ganz unbeschwerlichen Ritt nach dem Rancho jett zu unternehmen, ehe die Sonne höher steige und ihn mit ihren sengenden Strahlen noch beschwerlicher mache. Ich sprang auf und eine halbe Stunde später hatten wir das Städtchen bereits im Rücken. Pancho schritt an meiner Seite. In dieser Gegend, wo er geboren und aufgewachsen war, kannte er jeden Schritt, jeden Kuß- und Saumpfad. Zwischen Bananen- und Kaffeepflanzungen, durch Zuckerrohrfelder und Drangenhaine, an den Raskaden vorbei, durch den Canon, durch ein beängstigendes Gewirr von riesenhaften Agaven und Kafteen ging es über zwei Stunden lang und Pancho iprach fein Wort. Wieder und wieder versuchte ich,

den einfilbigen Burichen durch Fragen nach Diesem ober Jenem zum Sprechen zu bringen. es war unmöglich, aus jeiner Traumverlorenheit mehr als ein si oder no herauszubringen. Ich war duritig geworden durch den langen und fagte es ihm. Mit großer Gewandheit zapfte er eine Pulque-Pflanze an und ließ mich ihren weißen milchigen Saft trinfen; aber er iprach nicht. Etwas feinen ganzen Gedankenfreis in Anspruch nehmendes mußte auf jeiner Seele ruhen, etwas, daß sein Interesse derartig monopolifierte; und ein Wechseln der Farbe seines noch sehr findlichen Gesichts ließ mich, sobald ich bei meinen Erfundigungen und Fragen einen gewissen Ramen aussprach, unschwer erkennen, was die Ursache dieser melancholischen Gemütsstimmung war. Jett bei einer Biegung des Weges fam auch das fleine Landgut des Oberften in Sicht. Ich erkannte es sofort wieder; die Lage auf dem Hügel, das fleine Wohnhaus mit der Veranda, der Obstgarten, die zwei oder drei Rebengebäude, dahinter der lange Stall, in dem früher, als der Alte noch aftiv gewesen, gewöhnlich ein halbes Dutend Gendarmerie = Dienstpferdefür den eigenen Gebrauch und für den der Ordonnanzen gestanden hatte. Alles dies stimmte berartig mit den Beschreibungen Don Pablos überein, daß ein Verkennen unmöglich war. Und da fam auch er ichon selbst, der gute Alte, sein Geficht ipiegelte fichtbar das Vergnügen wieder. mich begrüßen zu fönnen, er drückte nach Soldatenart mir etwas zu fräftig die Rechte. Aber er ichien noch mehr zusammengeschrumpft zu sein, die Kurchen in seinem Gesicht schienen sich noch verdoppelt zu haben, eine aschgraue Farbentönung lag auf der lederfarbenen Haut, er war sichtlich gebeugt, ein tiefer Kummer schien von seinem Berzen Besitz ergriffen zu haben. Ich stieg ab und Pancho ritt uns voraus, um jo der weiblichen Besatzung von Fort Fernandez, wie der Oberit lächelnd fagte, meine Ankunft zu signali= sieren. Wir ichritten langjam nebeneinander her, eine richtige lebhafte Unterhaltung wollte nicht recht auffommen. Es wäre nichts Neues zu berichten, die Hochzeit wäre verschoben, Flora freue sich sehr auf mich, das war ungefähr alles, was ich aus ihm herausbekommen konnte. Er hatte, wahrscheinlich zur Feier des Tages, seine

ehemalige Galaunisorm angelegt. Sie sah gewiß prächtig aus, diese in ihrer Art einzige, aus feinstem natursarbigen Leder gesertigte, mit unzähligen Silberknöpfen, Silberbeschlägen, silbernen Regimentsnummern und seinster Silber-Filigranz Arbeit beseigte Unisorm, die ebenfalls natursarbenen hohen Reitstiesel mit den großen silbernen Sporen und die Krone des Ganzen: Der breite und mächtig aufstrebende, über und über mit silbernen Bordüren und Stickereien bedeckte Sombrero. Aber die Figur war wohl nicht dieselbe geblieben, die Jacke schlotterte ihm um den Körper, der Gürtel war zu weit geworden und der Hut war eine leibhaftige Illustration mit Bariante des bekannten Kinderversseins:

Hut, wo willst Du mit dem Oberst hin?

Auf die Dauer wurde das Schweigen drückend. Der Oberst war kein Held im Schweigen und sichtlich kämpste er im Junern mit sich, ob er mich zum Mitwisser seiner Kummergedanken machen sollte. Mehrmals zuckten seine Lippen, aber er sprach nicht. Man brauchte eben kein Gedankenleser zu sein, um zu erraten, was dem Seelenwirrwarr Don Pablos zu Grunde lag.

Sein Stillschweigen war ebenso berebt als das Panchos. Ihr Gedankengang ging dieselbe Richtung. Ein und derselbe Name füllte ihr Herz, überslutete es, drängte sich gewaltsam bis an ihre Lippen und wurde nur ungern und mit tiesen Seuszern zurückgehalten. In diesem weltwergessenen Erdenwinkel wirkten ebenso unaufschaltsam und mit ebenso elementarer Gewaltzbiesselben Leidenschaften, die die Handlungen der Menschen bestimmen, die die Geschichte der Welt leiten und Weltgeschichte machen.

Inzwischen war auf der Veranda des Hauses eine helle, in der von Licht und Sonne durchstättigten Utmosphäre weithin sichtbare Gestalt erschienen, welche mit entschieden zu prononziertem Enthusiasmus mir mit Hilfe eines gewissen Stwas, das für ein Taschentuch sicherlich zu groß, für ein Taschtuch jedoch vielleicht zu flein war, einen auf alle Fälle gutgemeinten Willsommensgruß zuwinkte. Ueber die Identität dieser, wenn man so sagen darf, tief weiß gekleideten Gestalt war irgend ein Zweisel gänzlich ausgeschlossen; es konnte dies nur die vielgerühmte tia Flora sein. Der erste Sindruck ist der beste und hier

war er ein vorzüglicher. Sie mochte ungefähr 35 Sommer gesehen haben. Indianerinnen wissen selten ihr Alter genau anzugeben, aber wenn sie gelebt hatte, hatte sie jedenfalls gut und weise gelebt. Die Jahre, die sonst bei den Weibern ihrer Nasse grausame Verwüstungen anzichten, waren spurlos an ihr vorübergegangen, ihr Auge war frisch und glänzend, das Haar, das in üppigen und langen Jöpsen herunterhing, war tiesichwarz und "ihr Wuchs ja fürwahr war nicht übel".

Hätte mich nicht bereits Doña Laura über den sonderbaren Wortschatz Floras ausgeklärt, so hätte ich notgedrungen in die größte Verlegenheit kommen müssen, mich bei dem nun folgenden Hervorprasseln culinarischer Genüsse aus ihrem Munde zurecht zu sinden. Aber so dankte ich ihr nur auf spanisch herzlichst für den freundlichen Empfang und bat sie, in der Folge die Unterhaltung nur in der Landessprache führen zu wollen, aus Hösslichkeit für die anderen Hausgenossen, die doch in der Sprache Schillers und Bebels nicht so gut Bescheid wüßten wie sie. Das Gastzimmer, in das sie mich nun führte,

und das mein Heim für die nächsten 8 Tage sein sollte, stropte von Reinlichseit und Behaglichteit. Die Musselinvorhänge, der Mosquitoschutztes messingenen, wie Gold glänzenden Bettzgestells waren frisch gewaschen und gebügelt und mit einer Anzahl rosa Schleischen, die an allen passenden und unpassenden Plätzchen anzgebracht waren, verziert. Das nach Reisen dort allgemein übliche halbwarme Fußbad stand bereit, und mit erstaunlicher Gewandheit und wohltuender Dienstrettigkeit entledigte mich Flora der Stiesel und Strümpse und erfrischte die brennenden Gliedmaßen.

Die Zeit meines Aufenthaltes auf dem Landsgute verlief ohne daß sich etwas Wichtiges ereignete. Die gute Flora tat mit ihrer Aufemersfamkeit beinah zu viel des Guten. Ich wurde in einer Art und Weise verpstegt, verhätschelt und verpäppelt, die lebhaft an das Leben auf russischen Edelsigen erinnerte; es war eine Mahlzeit ohne Ende. Don Pablo war die Zuvorsommenheit selbst, blieb aber düster und verschlossen und war die ganze Zeit im Allgemeinen unwerdausich. Die schöne Pausa bekam ich über-

haupt nur jelten und dann nur minutenlang zu Gesicht, ihr scheues und störrisches Wesen war wenig wohlgefällig; fie hatte nichts von dem offenen und liebenswürdigen Charafter ihrer Mutter und Tante. Was Vancho anbetrifft, so ging er seiner Arbeit in ruhiger und schweigfamer Weise nach, war äußerst höflich und gefällig. Aber über das, was die Gemüter aller Bewohner dieses Hauses unaufhörlich und einzig und allein bewegte, verlor man kein Wort. Und es war nicht an mir, dieses Stillschweigen zu brechen und mich in ein Vertrauen einzudrängen, das man mir nicht entgegenbrachte. Ich reifte ab, sandte als Dankesquittung einige passende Geschenke und hatte nach einigen Monaten Flora. Vaula und Pancho so ziemlich vergessen, als ich eines Morgens auf den Stufen meines Geschäfts= hauses den schweigsamen Bancho schlafend vorfand, während die mir wohlbekannte Dequa ein paar Schritte bavon an einem Türringe befestigt, ungeduldig mit den Sufen scharrte.

Die Nachricht, die der Bursche überbrachte, war äußerst betrübender Natur. Der Oberst war seit mehreren Tagen von alarmierend heftigen

Bergfrämpfen und Bergftichen befallen worden, sein Auftand war sehr beunruhigend. Der Arzt von Cuautla war gerufen worden, er hatte etwas Linderndes verschrieben, aber als er fortging, hatte er zu der Tia Flora fopfichüttelnd gesagt, er werde aus den Anfällen nicht recht klug und muffe man bei der Heftigkeit derselben auf das Aeußerste gefaßt sein. Die Tia Flora fame aus den Tränen garnicht mehr heraus, sie bliebe Tag und Nacht am Lager des Kranken, aber als gestern Abend wieder solch ein schrecklicher Krampf fich eingestellt habe, hätte sie in der Verzweiflung und um die Verantwortung nicht ganz allein zu tragen, ihm befohlen, sofort nach der Stadt zu reiten, um mich und ein paar Freunde Don Pablos zu benachrichtigen. Die ganze Nacht war er unterwegs gewesen, in den frühen Morgen= ftunden war er angelangt und erschöpft auf meinen Stufen eingeschlafen. Ich fah nach der Uhr, für den Morgenzug, den einzigen, der über= haupt in Frage fam, mar es zu fpat. Ich traf fofort alle Vorbereitungen, sandte Pancho mit seiner Stute nach der Caballeriza, um von den Strapagen der Nacht auszuruhen, befahl ihm,

unt fünf Uhr nachmittags wieder an Ort und Stelle zu sein und meinen Juchs fix und sertig gesattelt mitzubringen. Dann avisierte ich durch Boten Don Antonio, einen Nessen des Obersten, und ein paar Freunde des Erfrankten, deren Adressen Pancho mir angegeben hatte.

In der sechsten Abendstunde galoppierte dann eine fleine Reiterschaar mit Pancho als Abschluß durch die Vorstadt San Lazaro in den Campo hinaus. Bis Amecameca wurde fein Halt gemacht. Sobald wir aus den Bergen in das freie Land kamen, in welchem einige der Herren, die auch früher als Offiziere bei den Rurales gestanden hatten, die besten und schnellsten Beiwege kannten, ging es schnell vorwärts. Ich hatte den Herren von den intimen Vorgängen im Fernandez'ichen Haushalte nichts mitgeteilt, da ich selber nur auf Mutmaßungen gestützt war. Als die Wege ebener wurden, blieb ich ein Stück hinter dem Trupp zurück und nahm furzer Hand Pancho ins Gebet. Der gute Junge machte das verwundertste Gesicht der Welt, als er erfuhr, daß ich in seinem innersten Gedankengang so gut Bescheid wußte. Ich ersuhr nicht viel Neues, nur, daß Paula den Liebesbewerbungen und dem Drängen des Obersten den hartnäckigsten und offensten Widerstand entgegensetzte. Der Oberst hattewohl befürchtet, daß jie um der aufgezwungenen Heirat zu entgehen, zu fliehen beabsichtige, und da er sich nicht start genug fühlte, auf ihren Besitz zu verzichten, hatte er, um eine Flucht zu verhindern und um ihren starken Widerstand zu beugen, sie in den Holzstall eingesperrt. Sier faß sie nun seit ungefähr acht Tagen, aber ihr Trot und ihre Abneigung waren nur um jo stärker geworden. Was die Tia Flora anbetraf, jo hatte fie gänzlich davon, abgesehen, sich in den Liebeshandel irgendwie einzumischen. Sie ging ihren Pflichten als Haushälterin gewissenhaft nach und gab weder ihrer Nichte noch dem Obersten Recht, Paula hatte sich inzwischen hilfesuchend durch Vermittlung ihres Liebhabers an eine alte Fran ihrer eigenen Raffe, die in dem Rufe einer weisen Frau stand, gewandt, mit welcher sie in der Dunkelheit der Racht durch die Spalten des Holzgitters verkehrte. Die Krankheitserscheinungen Don Lablos seien seit einigen Tagen aufgetreten und immer heitiger geworden. Miehr mußte er

nicht, oder wollte er nicht sagen. Wir waren inzwischen in dem Territorium angelangt, in welchem der Bursche am besten Bescheid wußte, er wurde daher aufgesordert, sich an die Spitze der Kavalkade zu setzen und die Führung zu übernehmen.

Um sechs Uhr morgens trasen wir auf dem Rancho ein. Sine Stunde vorher war der Oberst infolge eines besonders heftigen Herzstiches in den Armen der ihm bis zum letten Atemzuge treu ergebenen Flora gestorben.

Mit Begräbnissen wird in tropischen Ländern nicht lange gesackelt. Der Eura, die Behörden und der Rurales-Posten in Cuautla wurden im Laufe des Bormittags von dem Ableben benachrichtigt. Bon diesem Letzteren wurde das Leichenbegängnis für den nächsten Morgen sechs Uhr festgesetzt. Flora schwamm in Tränen. Paula, welche inzwischen aus ihrer Einsperrung befreit war, ließ sich nicht blicken. Sie mochte wohl ihre guten Gründe hierfür haben. Pancho hatte mit Besorgungen und in der Caballeriza, welche seit Jahren-nicht so komplett gewesen war, vollauf zu tun. Die Rurales hatten ihrem alten

Dberften zu Ehren, der in voller Galauniform auf dem Baradebett lag, vier Mann Leichenwache geftellt. Beileidsbesuche famen angesprengt und ritten wieder fort. Alles ging äußerst feierlich und zeremoniell zu. Flora schwamm in Tränen und machte die Honneurs. Che ich zu Bett ging, sah ich naturgemäß nach meinem Fuchs, obgleich ich überzeugt war, daß Pancho es dem braven Tier an nichts fehlen laffen würde. Ich fand den Burichen im Stalle auf der Schwelle sitend, das Gesicht in den Sänden verborgen und als er es erhob, um zu sehen, wer der Eintretende sei, sah ich, daß es von Tränen überflutet war. Sein Gewiffen war erwacht, die Rinde war von seinem Berzen geichmolzen, das Erkenntnis des Bosen in ihm erfolgt, leider zu spät. Ich schloß die Tür hinter mir zu und erfundigte mich erft, um ihm Beit zur Beruhigung zu geben, nach meinem Pferde. Dann fagte ich ihm, daß er, falls er am Tode seines Herrn irgendwie beteiligt sei, nicht mit zum Begräbnis gehen folle. Diese einfache Ermahnung, die ihn wohl an die Tage feiner driftlichen Glaubenslehre erinnern mochte,

aber vielleicht auch mit abergläubischen Ueberlieferungen seiner Rasse, die noch zäh an Berenglauben und sonstigen übernatürlichen Ideen festhielt, zu sammenhing, rief einen Ausbruch grenzenloser Verzweiflung in ihm hervor, fein Berg brängte nach oben und es war ihm eine unendliche Erleichterung, dasselbe vor einem Mitfühlenden auszuschütten und wenigstens etwas zu erleichtern. Er erzählte zwischen Schluchzen und Aufschluchzen von seinem Liebesverhältnis mit Paula, von dem Saß, derfelben gegenüber Don, Pablo, der fich immer dämonischer in ihr gestaltete, je näher der verhängnisvolle Moment kam, von der Wut und Verzweiflung nach ihrer Einsperrung. Und dann fam bes Rätsels Lösung, die Aufflärung der teuflischen Ermordung, allerdings per distance. Er berichtete, wie er auf Betreiben Paulas die alte Here, la Madre Concha geholt, habe; wie diese für ein Sündengeld ein, fleines mächsernes Chenbild des Oberften verfertigt, wie - Laula in dunklen Rächten nach Angaben der Alten unter heidnischen Gebeten und Verwünschungen mit Nadelstichen in die Herzgegend dem Leben des Berhaßten nachgestellt und endlich am heutigen

frühen Morgen, als ste das Rommen der Freunde thres Herrn ahnte, und damit wohl irgend welche Befürchtungen für das Gelingen ihres Planes verband, eine grobe Stopfnadel unter Ausstoßen einer gräulichen Indianischen Verwünschung bort in das Bildnis eingerannt habe, wo die Here mit einem Kreuzlein die Stelle des Bergens gekennzeichnet hatte. Alles dies hätte ihm Laula im Laufe des Tages gebeichtet. Bur felben Sekunde, als die Stopfnadel ihr Vernichtungswerf an der kleinen Wachssigur verübte, verendete der Oberst mit einem schrecklichen Ausschrei; Das Herz war ihm geborsten. Die alte indianische Zauberformel hatte, tropdem daß das neunzehnte Jahrhundert fast sein Ende erreicht und eine liberale Regierung seit vielen Jahren mit allen Mitteln der Kultur Aufflärung und Bildung in allen Schichten der Bevölkerung dieses fortschritt= lichen Landes verbreitet hatte, nichts von feiner Stärke und Wirkung verloren. Das Begräbnis am nächsten Morgen gestaltete sich zu einer sehr eindrucksvollen und intereffanten Zeremonie. Der reich geschmückte Sara mit dem Sut und Säbel des Verstorbenen, die weiß gekleidete Indianerborffapelle, die merkwürdigerweise wahrscheinlich aus Mangel an Repertoir nordamerikanische Cake Walk-Weisen bließ, die Abordnung der Ruraleß hoch zu Roß, die katholische Geistlichkeit, ebenfalls beritten, aber auf Mauleseln, eine Anzahl ehemaliger Kameraden des Obersten in silberstroßenden Unisormen, Flora in Tränen schwimmend, die nun herrenlose Leibstute, Pancho, äußerstzerknirscht und ein ganzer Troß von zu Fuß und zu Pferde mehr oder weniger Leidtragenden, lautschwaßenden Inditoß und Inditaß. Gine kurze Predigt, eine Salve, ein paar Dußend Schollen Erde und der Besitzer des Popocatepetl war der großen Majorität beigetreten.

Pancho hat sich am selbigen Tage bei den Kurales anwerben lassen, mit dem Ersuchen, in einer entsernten Garnison eingereiht zu werden.



American i er 21,11,27 - 38; 39-64 65-104 Druck von
FR. FUHRBERG
Berlin W. 8.